

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



I

\$-



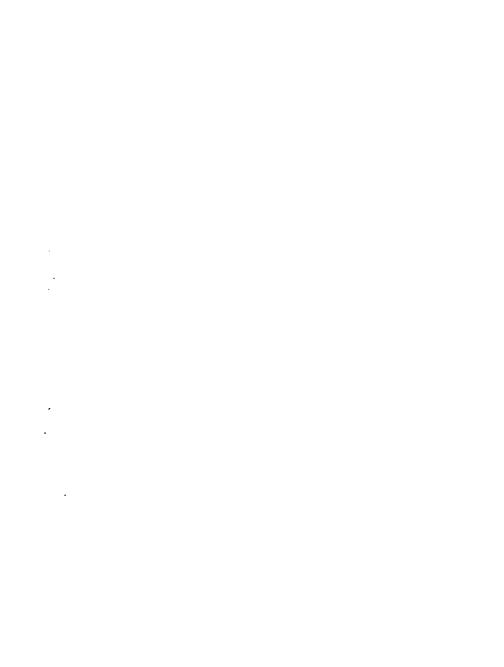



Die eigenthumlichen Schwierigkeiten, welche die Redaction dieses Rachbietet, und die Gewissenhaftigkeit, mit welcher dabei zu Werke gegangen wird, und diesen Band nicht so schnell nach dem erften liesern, als wir hosten. Denvird der britte und lette im Laufe dieses Commers ausgegeben werden konnen.

j

:

# Binterlaffene

# kleine Schriften

# W. fr. Menern's

(Berfaffer von Dna-Ma-Sore).

Berausgegeben mit Borwort und Biographie Mepern's

מסמ

Dr. Ernft freih. v. Senchtersleben.

Zweiter Band.



# Wien, 1842.

Berlag von Ignaz Klang: Dorotheergaffe Rr. 1105.



### II

# Der Menfch und die Menfchen.

1. Der Mensch ift, a) ein Wert ber Natur, eine Pflange, die in ihr wurgelt und unter bem allgemeinen Saushalte ihrer Zufluffe und Begabung gebeibet. Er ift aber auch, außer biefem Stande ber Nothwendigkeit, b) ein Befen fich felbst überlaffenen Baltens. Sausbalter. Berwalter, Gelbstforicher, Gelbstbilbner, Gegenstand einer Erziehung und Erzieher jener Anlagen, einer Summe von Rraften für eine in ihnen ausgesprochene Bestimmung und nach ber Pflicht, welche fie vorschreibt. Er ftebet ihr gegenüber als Subject feinem Begenstande; als freies Befen. das mit ihr unterhandelt ober ringt um bas, was es bedarf; dem fie gewährt, wie es forbert, und lobnt, wie fein Biffen verbient: jener aber als Vollzieher bes ibm Betrauten. Der Mensch ift bem Menschen verpflichtet, weil ibr - als Blied besfelben Einen und Bangen gu gleicher Beftimmung. Gein Lebensgang ift Product aus bem, was er von ber Natur, auf Verantwortung, empfing - und - mas er durch fich felbst zu werben erstrebt: was burch Berbindung mit Unbern, in wechselseitiger Stellung und wechselseitigem Ineinandergreifen, von Folge ju Folge auf jeden übergeht.

Die Matur, als erfter Gegenstand beffen, mas er zu fei-

ner Erhaltung zugleich als Arbeit, Forschung und Erkenntniß benöthigt, ist lehrend und ernährend seine erste, seine bleibende und vielfache Schule, aber immer indem sie ihn auf
sein eigen Wesen als Schüffel aller Bedeutungen und Richtmaße zurückweist. Quelle dessen, was er hat und erwirdt,
aller Stoffe, zu denen er die Formen erdenkt, liegt in dem,
was sie gibt und was er für dessen Besein oder weitere
Behandlung in ihr, in seinem eigenen Wesen aufsinden muß,
in der, ob auch noch so entfernt scheinenden, doch immer nahen
Bergliederung mit ihr, der praktische Ausspruch... die Dinge,
als menschliche Erfordernisse, lassen sich nur durch sein Wesen
wie dieses, großentheils nur aus dem Zusammenhange mit
jenen verstehen. Nie darf das wechselseitig sich Erklärende
beider getrennt werden.

2. Der Natur, ber eigenen und ber allgemeinen ber Gefellfcaft, ber Erbe und bes Mus gegenüber ftehet ber Menfch : ju jeber in Berhaltniffen und burch alle bedingt, nicht blos als Beburfender, Arbeitender, Abbangiger von den Forderungen feines Rorpers und fur folde: fonbern, vermoge feines Wefens, mit allen Forberungen und Empfanglichkeiten bes Denkens, Bublens, bes Gemuthes, ber Fantafie, ber 3bee und bes Sollens. Wie Gott ibn fouf, in ber vollen Summe feiner Natur, feiner faffenden und ichaffenden, erkennenden und aefthetifchen Rrafte, in ben Unfpruchen, welche bierburch ibm zukommen, in ben Mitteln, welche bierzu gemaß, foll bie allgemeine Dekonomie ibm gegenüber treten, und fo kann fie fich und ihn verfteben. Gie ift nur Bollftreckerin göttlicher Bestimmung, eine Religion ihrer Erfüllung. Daber ihre Biffenschaft und Bollmachten. Drei Bege find es, ben Menschen zu verstehen und zu erheben ... lichthell erweiterter BerStand - tiefe feste Befühle - ber Berein Beiber ... ein bobes Bemuth; ein Banges ift ber Menfch in all feinen Rraften und Unlagen, alle find gleich beilig und nothig: ein Banges foll er merden und bleiben. Un ibm und feiner Ratur (b. b. ber Summe feines Befens, feiner Bermogen und Erforderniffe) ift vorzūglich zu erforschen, was in ihm stetig, immer rege, felbstthatig? Bas nur an frember Reize Erregung und Ginflug, ibr Unklang und Berk fich geftaltet ... feine Empfanglichfeiten. Gleich eble und nothige Gigenschaften find in beibe Reiben vertheilt. Es konnen die ber zweiten, obicon abbangiger und mechfelnder burch Begegnungen, einen bleibenben, boben, felbstregen Rarakter fo gut annehmen belfen, als die erften. Gie konnen ju ebler Wirkfamkeit erweckt merben. Die Erften aber, als die eigenthumlich geftaltenben, bleiben die nothwendigste und ficherste Grundlage ber Erziehung. Durch die Zweiten wirkt fie am ichnellsten, aber oft auch veragnalich.

Bu den Erften geboren — Bernunft, Fantafie, bas bobere Gefuhl, ber bobere Ginn.

Bu ben Zweiten: Berftand, Einbildung, Empfinden, die Passivactiven und die Passivern der Erregbarkeiten der Uffecte. Was hierauf wirkt und hierdurch entstehet. Mit diesen Erörterungen parallel gehet die des Positiven und Negativen im Menschen. Zwei Eigenschaften der Erscheinung, aber doch die eine das Negative der Andern, z. B Furcht ... negativer Muth, Abwesenheit seiner Elemente.

3. Nur an einer gleichbebachten Umfaffung aller menschlichen Unlagen kann bas in jeber Sandlung und Bedürfen so vielseitig sich Spiegelnbe erfaßt, nur an einer gleichartigen Entwickelung aller gebiegenes Dasein bes Einzelnen und

ber Befellicaft erreicht und jeber Naturftoff bas werben, mas er bem Leben fein foll. Jeber Maturgegenftanb traat etwas mit jeder unferer geiftigen Unlagen Bermandtes, mit ibr fich Berührenbes und burch foldes Erregen und Rufams menmirten aller in feinen Gindrucken Berftebbares in fich. In jedem erfcließt fich und ergreift uns ein Stoff des Denkens, bes Biffens, bes Fühlens, eine Ibee bes Weltalls; etwas, bas auf Vernunft, auf Wahrheiten bes Rechtes, auf sittlich ideelle und afthetifche Erhebung jurud wirkt, alle beschäftigt und fordert. Rein Gegenstand, ber, wenn er auch nur bausbalterifc bient, nicht jugleich belehrte und erhube, Beift nahren kann und verftarten. Jebes Gingelne, als Glied in ben Reihen eines Weltgangen, ift zugleich Unfange- und Uebergangspunct in beffen allfeitige Durchichauung und Ermagung. Bebes Einzelne verweiset auf erhöhte Beziehungen, fo balb man ben Menfchen nicht in die fruppliche Ginseitigkeit eines Eleinlichen Dafeins verkummert. Gobald wir ben Menfchen als Banges, mit gleicher Achtung und Entwicklung jeber Unlage, in Uebereinstimmung mit fich felbft ju feBen wiffen, foliegen wir ibm bie rechte Unficht ber Dinge, bie bobere Bahn bes eigenen Werbens, bes Lebens gange Fulle in jeber Naturumgebung zugleich auf.

Darum ward ihm die Freudigkeit beffen, was ben Beift nur erhebt — ber afthetische Sinn, die Empfänglichkeit bes Großen und Schenen neben bem Rörper und bem Rechte seiner Bedürfen verliehen; nicht blos um in einzelnen Werken, sondern am ganzen Dasein die Runft bes Größeren und Schönern zu vollziehen.

Rurg — nur indem der Mensch sich selbst als Banges, lernt er überall ein Banges verstehen. Und so foll er begriffen und geleitet werden.

4. Aus jener Zerriffenheit, jenen in Lob ober Tabel aus ihrer Stelle geruckten Bereinzelungen, welche wie, außer, so in ihm jedes vereinend umfaffende Streben wegschließen, sind die meisten Uebel, falsche Meinung, Deutung und Irrthum entsprungen. Nur aus dem Zusammenhange der natürlichen Einheit kann, was nur durch sie seine Gultigkeit ausspricht, erklaret werden. Der Mensch stehet der Natur — b. h. der ursprunglichen ewigen und wesentlichen Wahrheit, in Allem so naber, je mehr er ein Ganzes in sich selbst.

Und so ift vor Allem, bag ber Mensch babin gelange, ju trachten; wie er es konne, ju erforschen; ju bem Enbe aber jeber Gegenstand so zu stellen, bag er ihn zu einer übereinsstimmenben Theilnahme seiner Unlagen, ju einer wechselseitigen Birksamkeit aller aufrufe.

Gutes und Schlimmes - Mues und Jebes bat feine Datur - feine Befete, bas feinem Befen und Berben Bemage, Die folgerichtige Leistung bes von ihm Geforberten ober gegen foldes zu Unternehmenden. Jeder Sache Ratur — und - ihr Banges, find zwei Onnonyme, zwei Borte bie dasfelbe bezeichnen. Rein Banges, feine Natur wird in bloß tobter Zerlegung ber Theile, sonbern indem man feine Burbe, fein Leben und Birten im Biele und in ber Beftimmung umfaffet, verstanden. Darum ift bie Beschichte so wichtig, weil fie uns ftellet, Zweige und Stamm, Sonthese und Unalpfe jugleich vor uns ju haben, weil fie uns zwingt , Beibes zugleich zu betrachten. Aber gerabe barum ift auch bem Auffaffen ber Befdichte, ber Natur und eines Bangen nichts mehr entgegen, als was an Einzelnes ausschliegender heftet, und ben vielseitigeren Blick auf alles in uns verhindert. Darum follen, wenn von Menfchen und menfchlichem Werben die Rebe ... Runft, Philosophie und Geschichte als göttliche Offenbarungen, wie die Religion, und als ihre Theile sich uns heiligen. Sie umfassen das Ganze, sie sind Aufschlüsse bes-selben von seinen verschiedenen Seiten, sie sind Aufschlüsse des-seitig unentbehrlich, und jede wieder ein Ganzes in sich. Gott hat sie vereint in der Natur, die ihr Gegenstand und sein Werk. Die Menschen haben sie in fast feindlich gegen einander stehende Wesen mythisch personisiert und getrennt. Natur und ein Ganzes — sei es als Grundidee des allgemeinen Daseins oder die jedes einzelnen Dinges — Werke der Gottheit sind sie. Dem in Jedem Ausgesprochenen, den unerslässichen Bedingungen seines Wesens, Bestehens, Werdens, Wirkens und Bestimmung mussen wir überall mit Andacht nachstreben.

5. Es ift die Religion so wenig, als die Sitten = und die Letterer so innig verwandte Staatslehre blos eine Reihe Doktrinen, sondern zugleich ein Weltaufschluß des Erhabenen und Schönen, ein Gegenstand des Gemüthes und des ästhetischen Sinnes. Hierdurch wird der Mensch in seiner Natur als Ganzes er= und begriffen. Wie im Körper, will er im Geiste, wie im Denken, so in Fantasie und Fühlen genährt sein. In ihrer Uebereinstimmung wächst er. Wird der Landmann sein Feld weniger pflügen, der Kriegsmann weniger Muth äußern, wenn die Sagen edler Thaten und ein erhebender Sinn alles Schönen sein Inneres als Mensch und Bürger beleben, wenn ein für die Geschichte des Sternenlauses geöfsnetes Auge sein Gemüth ins Weltall und nes ben das enge Irdische ein Höheres stellt?!

Der Natur gegenüber herricht bie Beit - ber Raum für Succeffionen, der unanderliche Abstand vom Reime gur Frucht.

Der Mensch muß ihr gehorchen: wenn gleich burch bestere Methoben, burch Eindringen in die Gesetz des Bachsthums, durch gedrängtere Benützung der Mittel er sie sich zu Gunsten erwirdt. Bare der Mensch nicht ein aus so vies Ien Anlagen so manchfaltig Zusammengesetzes, — das Leben der Menschheit nicht ein hierdurch in so unendliche und widerstreitende Erscheinungen Vertheiltes — leichter wäre dann freilich Alles zu ordnen! Go aber zieht so vieles einzeln Ueberwiegende, Geheime, undurchschaubar Verknüpste bald hier und bald borthin, daß am seltensten gelingt, was am meisten es sollte ... Friede, Einheit und ein Ganzes in Jedem einzeln und so in jedem Vereine mit Andern.

6. So viel bleibt Regel: erstens, Keiner kann ben Gefühlen, welche an ben frühesten Einbrücken entspringen, je ganz entsliehen. Auch dem hellesten Geiste tont in dem Anklange, den sie geben, das Spätere fort. Sie arten das Werden. Aus ihnen stammen zum größten Theile Gewissen — Charakter — Richtung des Lebens. Schwer ist, was durch sie eindrang, vom ursprünglich Eigenen zu unterscheiden. Darum bleiben sie — und was sie berichtigen hilft, das Wichtigste bie eigentliche Staatskunst.

Zweitens, je ebler ber Geist — je wibriger, in dieser Beziehung, von Jugend an und das Gesellenleben hindurch, die Umgebung; so wundersamer arten sich die Grundtone seines Wesens zu zerstörenden — oft zu erhebenden Spielen mit dem Leben. Schwer ist vorauszusehen, noch schwerer zu vermitteln, daß Muth der Bekämpfung statt Unmuth, und das Schlimmste von Allem — Selbsthohn des Daseins, den Bessern verbleibe. Welche Ausgaben sind für dieses Zweckes Erreichung zu lösen?!

Daß Jeder, fich felbst für vortrefflich erachtend, tein anberes Mag fennt, und mit Ungebuld fordert, "bag Maes ibm abnlich" - ift die Achillesferfe, an der auch der Starkfte dem Uebel ergreifbar. Mus bem, mas er mit gutem Billen, aber oft nicht binreichendem Betrachten ber Undern, ju viel begehrt: bie Ochwachern mit Soffart, als ju wenig fur ihren Duntel, von fich weisen; die 3weifler ober Getrantten ftolk in ihrer Demuth an jedem Erreichten bis auf feine Quellen verachten und boch immer Beiteres verlangen ... aus allem biefen entspringt jenes zusammenhanglofe Gewirre von Unspruchen, jener bem allgemeinen Saushalte fo verberbliche Sang ... bag Jeber in die Befpenfterlarven einzelner Bebilbe verletten Stolzes, geglaubter Bortrefflichkeit und nie begriffenen Berthes vereinzelt - Niemand treu, freudig. unbefangen und aus voller Geele mabrhaft in bas, mas gefcheben foll, eingreift; weil fast Riemand allseitig bierburch gerecht benten lernte. Gerechtheit murgelt auf Beicheibenbeit; biefe auf jener; Beibe auf freier Unbenommenbeit - überall ein Großes und Größeres, als wir, ju entbeden. Rur bie befceibene Rraft fieht fich überall auf einer Bahn, welche, was auch Undere als hemmung hineinwerfen, boch immer jugleich auf die Qualen ihres Irrthums, auf die Mittel feiner Beilung, auf das ewig beffere Grundvermogen im Menfchen und die Burbe feiner Bestimmung, auf Mitleid, Berechtheit und Silfswilliakeit binweift. Laft die Rabl diefer achten Bescheidenen fich mehren - wie vieler unnugen Bestrebungen freier, verwirrungelos flarer, einfach übereinftimmender wird bas leben ju boberem Charafter gebeiben.

7. Je mehr Thoren, Faliche, Verzogene, Bofe, je vielartig kleinlicher also die Spiele und Zwecke ihrer Ver-

ftecktheiten, so nöthiger aber schwerer wird Menschenntmiß! Kenntniß ber Menschen, ber Individuen: Kenntniß bes Menschen... seines Besens, Werdens und Bestimmung überhaupt. Zehntausend redliche, ganze Menschen sind wie ein Mann zu übersehen und zu leiten. Zehntausend Halblinge... jeder fordert sein eigenes, besonderes Ergreisen; die Uebung, die Nothwendigkeit, jede Individualität zu erlauern, ist ein edlen Gemüthern widriges Geschäft. Tächtige Männer sehen, wie gesagt, im Hauptumrisse und so weit man ihrer zu etwas Höherem bedarf, alle sich gleich. Ieder weiß, wie der andere handeln wird — weil Ziel und Richtung dieselben. Was Laune, Reiz und Stimmung in kleinen Dingen in ihm vielleicht Besonderes erregen, tritt bei größeren zurud.

Darum werden rechtliche Manner leichter getauscht, nicht minderer Scharflicht wegen, sondern weil offener, freudiger, was in ihnen, sie auch Andern zutrauen und glauben nicht ans Niedere. Der Schwächste kann ben Starkften, der Argwohn verachtet, betrügen.

8. Bas der Mensch den Menschen sein könnte, sein sollte? was er vermöge, was er versaumte? wie nur durch seine Schuld das Sittliche-Bose, als Abweichung vom Rechten in ihm, entstehe? wie nur durch reinen Billen am Gesetze der Vernunft, durch eine hierin sest ausgesprochene Scheidung des Guten vom Ueblen, der Endzweck der Gottbeit erfüllt werden könne... das ist Erkenntnis des Menschen in seinem Besen und Bestimmung. Warum findet das Reich der Vernunft, die Kraft zu ihr, das Gefühl ihrer Burde, eine hieran bestimmte Bahl so selten, bei den Meisten nur ein jämmerliches Liebeln mit Tugend neben krankhaften Ger

luften, ein Siechen und Versiegen, ein Schwanken zwischen Wollen und Nichtwollen, zwischen theilwahrer Luge und wahntrüber Wahrheit Statt? Mit bem hundertsten Theile der Mühe, welche der sonst so bequemlichkeitliebende Mensch anwenden muß, um Schlechtes zu umhüllen, zu überheucheln, zu flicken, zu ertragen — könnte er gut sein — glücklich, groß und gewiß.

Frei ift er - nicht darum, weil er Mes kann, mas beliebt, sondern weil er mablen fann und wollen, mas foll! Muf dieses bobere Sollen, auf beffen Erfullen- und Berfaumen = Konnen ift feine Freiheit gerichtet. Er ift frei, weil nichts ihn zwingen fann, Sandlungen zu begeben, welche bas burch bie Vernunft ins Berg gefdriebene fittliche Gefes unrechte nennt. Beiß er, wie man gerecht, wie man tugendhaft und muthig fur Beibes fein konne - fo ift er auch frei. Die Weltordnung, daß jede That von ihren Kolgen untrennlich, ift feine festgestellte Geschichte, Die, wie ein porgeschriebenes Drama, bei welchem mir blos als berfagende Ochausvieler tragiren, ablaufen foll: fondern als frei im Thun, aber als unerschütterliche Fortschreitung, daß jebe Frucht ihrem Reime entspreche, ift fie ju benten. Go liegt die Geschichte, so, mas wir unternehmen, vor uns! Die Menscheit ichafft fich ihr Schicksal.

9. Das Auge ift empfindlicher für bas, was verlett—
menschliche Fehler treten schärfer hervor, als bas in Sein
und Handeln tiefer zu erforschende Gute... Tugend, welche
still in sich selbst fortbildet, was sie still gibt oder bewahrt.
Daher und aus bloger Oberstächlichkeit die Lehrspsteme menschlicher Grundverderbtheit, der Jammerwahn einer Welt, die
im Argen, und alle wundersamen Folgen, die als vermeinte

Gegenmittel daraus entspringen. Satte man ben Gedanten festgehalten, wo Boses, muffe Gutes vorhanden sein; benn Erstes sei nur Abweichung vom Lesten, und Gottes Geschöft fönne kein Grundboses sein — wie viel tiefer ware man eingebrungen in die Bahrheiten menschlicher Natur und ihrer Entwicklung.

Richts fdwerer bis in ibr Innerftes verfolgen, als menfchliche Gigenschaften! Berschiedene Meußerungen und berfelbe Stamm! Diefelbe Mengerung und verfchiebene Stamme! Soffart, mit Mittelmäßigkeit verknupft, bat, weil ju trag für bobere Durchichauung, all jene Sammerinfteme ber Beltanklage und Grundverderbtheit erbacht. Soffart mit Mittelmäßigfeit verfnupft, bie fich in jeber Stellung verlett, mit jedem Mugenblicke in ihren lugenhaften Unfpruchen beschämt fühlen - erzeugen ben Reib. Und wie jene Beltanklage ... nur Unmuth bes kindisch dumpfen Bemutbes, bas bie Dube icheut, obne welche fein Gut ju erreichen, und eben barum meder fich, noch bas Leben, noch bas Rechte je nach Babrbeit ermeffen lernt, weil enge Soffart Alles verwirrt. Gewiffen und Demuth, Beibe das beilige Reuer, welches bie Gelbstheit verzehrt - und Beibe Rweige aus einem Stamme - aus Bewuftfein eines Bobern und menfchlicher Berbaltniffe burch foldes und zu foldem. — Im Gemiffen — bem Voraubüberlegen jeder That nach bem Befete ihres Gollens, entwickelt fich bie felbftergiebende Rraft, in biefer Rraft bie liebende Achtung, in biefer Uchtung der freundlich gerechte Ginn alles Menschlichen (Caritas), ber nie urtheilt, als nach bem Dage frember Bermogen; ber nie unzufrieben, weil er hiernach bie Berbaltniffe ber Berthe erkennt; ber immer thatig fur Befferes, weil kein falfcher Stolz ihm die rechten Quellen verhüllt, milb nachhilft, wo Undere fehlen, und freundlich die Sand bietet, wo sie Ebleres suchen.

Lebensbeonomie des Menfchen.

Dekonomie ist bes jum Sein und jum Werben Erforberlichen richtiger Zufluß. Sie ist also ein Erziehen ... des Menschen, wie der Pflanze; im jegigen muß Kommendes Wachsthum sich vorbereiten: der Kraft, in welcher die Natur durch sich selbst waltet, muß man geben, was sie begehrt, und nichts benehmen, was sie bedingt. Also ein positiver und negativer Theil.

Nicht Jebes wirkt immer, überall ober auf jebe Art Menschen, bleibt immer biensam, ober immer unnüß. Jede Art, und ihrer sind viele, fordert eigene Mittel. Jeder Stand, Verrichtung, Geistesgrad ze. hat, wie aus ihm selbst sließen, Thätigkeiten, Nechte u. s. w.; so was ihm nur entspricht. Dies zu wissen und zu schaffen — ist allgemeine Dekonomie — eine Zusammenkassung (complexus) vieler Dekonomien und ihrer wechselseitigen Verhältnisse.

Man hat Recht, ju ruhmen — was, um Mengen ju bane bigen, ju beffern, zu heben, sich vielmal erprobte. Man hat Unrecht, wenn man es als Universalmittel anpreist. Man sollte nie bes Beisages vergeffen ... welche Art Menschen, Beiten und Lage? Einige sind durch sich oder augenblickliche Stimmung so ausschließend auf eine vorherrschende Anlage ... Verstand oder Affect oder Fantasie u. s. w. gestellt, daß nur das Gleiche auf Gleiches eindringt: Andere so, daß sie je nach ihrer umfassenderen Mischung und Bildung gar Vielem sich öffnen, und jeder ihrer thätigen Anlagen überzeugt, er-

griffen, befdwingt fein wollen. Daber bas Unpraktifche ber meiften Theorien, wodurch fie felbft bem Babren in ihnen Die Bollziehung benehmen; daß fie, ju allgemein ober ju ein-Beln, nicht ber Bebingungen gebenten, unter melden auch bas Befte bier gut und bort übel, bier brauchbar, bort unnat! Dag fie ju lebrhaft peremtorifd und ju wenig geschichtlich ... ftatt getreu ju ergablen ... wann, wie, warum Etwas gelang, Erkenntniffe einschlugen und Mittel viel mirtten ?... ihren aus einzelnen gallen gefammelten Ochluß als allgultig nie feblende Regel, ein vielartig Bedingtes als felbstmachtig Absolutes hinftellten. Gine gute Theorie kann immer nur eine auf ihre erkennbaren Principien und Urfachen juruckgeführte Befdichte fein. » Das bat fich begeben - barum," bei jedem wiederkehrend Aehnlichen mag, wer banbeln foll, fich hieraus die befondere Unwendung gieben. Rein Biffen ohne Bahrheiten; nur forbert jedes ein ameites ... bas feines Bebrauches ... ben Beift, welcher, unbeftochen von einseitigem Lobe ober Tabel, jedes Ding auf die Berhaltniffe ber in jedesmaliger Begegnung mit andern fich bebingenden Erforderniffe und Birtfamteiten gurudführt. Daber in beffen Verfaumniffen fo vieles Miglungene! Daber, bag eine heute wichtige Sache vor funfzig Jahren ber Spott 211ler fein fonnte.

Ohne innere Consequenz kann kein Volk selbststanbig — keines groß, sicher und zum Bessern fortschreitend sein. Sie ist vor Allem zu erstreben. Es gibt eine ber Dinge ... ein burch Anlage und Macht ber Natur für seine Stelle, Bestimmung und Selbstgewähr in allen seinen Theilen vollständig Norhandenes. Eine des Landes... welches jedes zum Sein und zur Kraft ber Gesellschaft Nöthige unmittelbar ober burch Tausch, burch Lage und beren richtige Benugung, ökonomisch und politisch enthält! Die bes Menschen beruht erstens auf seiner Anlagen von Natur glücklichen Mischung; zweitens auf einer durch richtige Berbältnisse ber Bildung entwickelten Uebereinstimmung berselben... kein Kränkeln am Uebergewichte Einzelner bei Vernachlässigung Anderer! Hierdurch Lebensconsequenz (Lebensgleichgewicht) — ein Erworbenes — aus Consequenz früherer Erziehung — und späterer durch eigenes Denken, Handeln, Beihülfe Anderer und Umgebung.

Es gibt eine Inconsequent der Gefühle, wie des Denfens, ber gantafie, wie ber Erkenntniffe. Man fann in Ginem felbftftanbig, im Undern bas Gegentheil fein. Dag 32bes bem Unbern in ber Ginbeit, ihrer Richtung ju einer großen 3bee entspreche, bag eine hierin vermiedene Entzweiung und erreichte Ginheit jedes Ginzelnen mit fich burch ein von Jugend an fest und großartig ergriffenes Biel ber bobern Daseinsbeftimmung beftebe - biefe Gelbsteinheit ift bie Quelle und bas Ziel mahrer Lebensbkonomie ber Gefellfcaft fowohl, als eines Jeben mit fic. Gelbftentzweiung ... Busammenhanglofigkeit bes Innern, Ocheibung gwischen ben Unlagen, die fich bestreiten, statt wechselseitig zu ergangen. Sie gebt über von der Befellichaft auf die Einzelnen, von biefen auf jene. Die Quelle auf beiben Geiten ... armliches Berftudeln in vereinzelte Begriffe, mangelnde ober mangelhafte Unschauung ber Dinge in ihrem Sangen.

Gibt es also eine Consequent ber Gefühle, wie bes Berftandes, ber Fantasie, wie ber Bernunft — eine Gelbststanbigkeit in und burch Jebes und beren Bereine; entsteht in einem wahrhaft wechselwirkenben Lepten jebes höhere Ganze — das

Bange bes Mannes ohne Zwiespalt und in ber lautern Einbeit eines großerkannten Dafeins; ift Folgerecht und Gelbftffanbig, Lettes burch Erftes und Erftes burch Lettes. aller thatigen und paffiven menfolichen Gigenfcaften Gleichgewicht und mabre Umfaffung. - Co ift auch vor Allem nach Beiben und mas babin fabre ju trachten: notbig Beibe, ge Gines burch bas Unbere ju werben und bierin über alle Lebensverrichtungen ju rechten Verhaltniffen ju gelangen; fo ift Reines absoluter Unfang, Jebes wechselseitig jugleich Birfung, Quelle, Ergangung und Ergebnig bes Unbern. Das aber bleibt Regel, wo man auch beginne, bas Unbere fogleich und übereinstimmend in gleichartiger Ergreifung aller Seiftesanlagen zu beforgen. . Celbftfanbigteit lägt fic auch Sachen und Rorpern - eigene Folgerichtigkeit nur bem mit fich Elar und umfaffend handelnd geworbemen Geifte zuschreiben. Darum auch nur von einer, so weit möglich, vollftandigen Durchschauung des Beiftes eine wahrbafte Sitten= und Beiftesofonomie bes Menfchen - bas, mas fein Banges bebarf und vermag, woburch es gur reinsten Erfüllung feines Dafeins gelange-ju erwarten ift, Mur hierburch tritt jugleich an ben Sag ber zweifache Standpunkt: a) mas fur ben Saushalt feines Befens und Berbens bie Matur felbit in ber Macht ibrer Berenupfung und Gefete ohne Ruthun bes Menschen vollziehe? b) mas ibm felbft in eigenem Forfden, Streben und Ginficten gur Wollbringung überlaffen ... eigenes Bohl, Starte, Dauer, Sobeit und Rechtes? mas jebe einzelne Unlage zu ihrer mandfaltig möglichen und mabrhaftesten Entwicklung, mas alle zu ihrem mabrhaften Bereine bedurfen - mas bierzu berbeigeführt, ber Urt, ber Zeit und ber Reihenfolge nach

wermittelt werben muffe? Durch die ganze Dekonomie des Menschen, selbst auch der Dinge, ift richtige Festhaltung, des Unterschiedes höchst wichtig... zwischen a) Unlagen, welche nur bewahrt werden können und muffen; das Meiste auf eine nicht unter, sondern über der menschlichen Herrschaft stehende Weise, durch sich leisten, den Geist mehr lenkend, als durch ihn gelenkt, z. B. höhere Ibealität, und b) Unlagen, welche ausgebildet werden können und muffen, Uufgaben des Daseins, Werthe, welche dem Menschen, sich selbst zu schaffen, betraut wurden.

Ob einige unferer Unlagen mehr Glaubenshang in fich fchließen? ober mehr in ber Jugend, weniger im Alter ... burch mindere Erregbarteit? durch vergrößerte Begengewichte anderer Dinge? 3ch meine, bag bie, welche mehr Buniche, mehr Soffnung, mehr Gebnfucht enthalten, ober fich fruber an und fur folche entwickelten, bem Glauben naber führen - bem Tieferen ober Boberen ... ber Kantafie bes Triebes nach Boberem und Ochonerem, ben bichtenben und ichaffenben Rraften in und! Uebrigens bangen, je eine ber andern Bedingung, Vorganger, Stute ober Lehrer, alle Unlagen in fich und in ihrer Ausbildung gufammen, fo baß man alle bilben muß, um felbftständig zu fein, und einzelne au wenig Gewißbeit verhelfen. Ein Unglud fur Diele ... übermuthig entweder ju ichwanken zwischen Bereinzelungen, ober, weil Einzelnes nicht binreichend lobnt, alle Bildung aufzugeben.

Fühlen, Erkennen, Dichten, Biffen, Glauben, Verfteben, Ideelles und Birkliches — alle liegen, keines ohne
das andere, alle sich erganzend und unentbehrlich, als Carbinalpunkte im Menschen — bas bleibt überall zu bedenken-

Jebes an feiner Stelle, in feiner Difchung und Dage mit Undern, für ein großes Biel entwickeln und brauchen, ift-Lebensofonomie. In jedem Gegenftand erzeugt fic. Enupft fich ein Bedanke, ein Gefühl, eine Ibee! Jeber - Lehrer, Gefchichtschreiber, Berather - gibt doppelt, wenn er ben Begenftand an fich und feinen Bedanten, bie Gache und mas fie in ihm erregte, als Begenfage verbunden und boch als bemerkbar Absonderliches jugleich gibt. Daburch erboht Jeden ju der Freiheit, zwischen Beiden als Drittes fich felbft zu vernehmen und felbftthatig zu bilden. Das gefchiebt vorzüglich in der Sprache hoherer Darftellung ober mabrbafter Dichtung. Darum wirkt fie fo viel, weil fie nicht vereinzelt, gebieterifc, wie ber bloge Bedanke, auftritt, fonbern achtend bie Band gibt ju eigenem Schauen, ju eigener Bewegung zwischen bem Belben ber That und bem Gemuthe bes Dichters, in welchem er fich fpiegelnd gum zweitenmal zeigt. Darum ift Dichtung fo wichtig fur Ratur und Lebens-Defonomie.

Natur — wenn ich das Wort ausspreche, gilt mir als das Absoluteste, als das Au, als das Ganze jedes ihm vergliederten Wesens, wie es durch einen göttlichen Willen zu eigenem und allgemeinem Gesetz und Bestimmung begabt und bedingt ist. Ohne den Gegensatz Gott läßt sich die Natur nicht verstehen. In den Anlagen jedes Wesens und seiner Beziehung auf ein Höheres im All liegt das Evangesium seiner Bestimmung. Man kann den Begriff Gott nicht ohne Feststellung der Begriffe Gutes und Nechtes, diese nicht ohne jenen feststellen — zwei wechselseitig sich erklärende Anschwungen ... das Werk und der Wille, der Aussluß und die Quelle.

Jugend und Alter ... in Sachen, Anftalten und Menichen.

Es ift nicht Lage, Stellung, Beschäftigung, bas Befonbere ber Umgebung und Erfahrenheit — wiewohl sie Manches beitragen; sondern ein Geset ber Natur, welches in Streben, Schäpen und Faffen bie Jugend bem Alter (freilich in vielfach sich nahernder Abstufung — bieses große Mittel, Verschiedenes zur Einheit zu machen) gegenüberstellt, scheinbare Entgegen= und boch nur wesentlich sich nöthige Gegensäte.

Wenn es dem bejahrten Theile wohl ansteht, mehr auf Erfahrnes, auf Fortbilden und Erhalten bes Bestebenden ju benten; fo giemt ber Jugend - mit noch freierer Empfanglichkeit für Ideale, Meues und beffernde Soffnungen ihrem Eunftigen Wirken fein geringeres Biel ju feten, als bas bochfte ... ein vollenbetes Reich bes Schonen, bes Rechten und ber Babrheit. Sat die Matur fo verschiedene Rraftpunkte, aus beren Wechselspiele bas leben ber Wolker entftebt, zwischen bie zwei Alter vertheilt; fo ift, bag bie treibenbe Macht ber einen, die jurudhaltenbe ber anbern in folden Verhaltniffen zu bewahren, daß feine die alleinwirtende, die andere aufheben oder jur Thorheit machen konne! So besteht gefundes Bolferleben ba, wo die mittlere Richtung zwischen übereiltem Fortschreiten und Stillfteben (zwei Bege jum Verfalle) gleichweit entfernt. Jugenblicher Ginn, ben noch nicht Gorgen, Mube und uble Erfahrung ermubeten, aber auch jugendliche Unbekanntheit mit Sindernifs fen, welche der unbeschrankten Ginführung bes 3beellen ins Birkliche entgegentreten, beflügeln - verunsichern aber auch ihren lauf. Rein Wunder alfo, wenn fie fich allem verbinbet, was als Nahern zum Beffern erscheint; wenn sie glaubt, altern Zeitgenoffen fehle guter Wille nicht minber, als Kraft, bie Thore ber golbenen Zeit, welche ihrem Geiste schon fertig vorschwebt, zu öffnen, wenn sie in rechtem Eifer auch Ge-walt zum Besitse nicht verschmaht. Burne, wer zurnen will, mit ber Natur, welche bie Rollen (bie zu fortschreitenber Thätigkeit nöthigen Gegensahe) vertheilte. Nicht biese ober jene Unstalt, sonbern bas Jugenbalter, bas nicht begriffene, geachtete, in seiner Unlagen Uebereinstimmung gebilbete, bem man unnütze ober kleinliche Hindernisse, nicht große Gegenstände, in ben Weg stellt, bringt zu thörichten Ausbrüchen.

Immer aber, wer nicht in seiner Jugend am Glauben bes Höhern Erwärmungen sammelt — was bleibt ihm, was wird er im Alter ?! Rur durch diesen Glauben bleibt auch dem Alter noch eine jugendlichere Kraft und ein Berühren mit ber Jugend.

Recht gut, daß das Alter von der Jugend geehrt werde! Der Mensch muß immer etwas Ideelles und Größeres außer sich sehen. Auch können nur Vertrauen und Achtung wahrhaft und geistig von innen erziehen. Aber so wenig sollte auch das Alter vergessen — wie wenig es oft diese Ehre verdiene! wie sie besser verdient werden möge! Vor Allem aber, wie heilig und hoch die Jugend zu ehren! Belch ein Heiliges und Hoch die Jugend zu ehren! Belch ein Heiliges und Hoch der Menscheit sich in ihr als Sein und zum Werben ausschließe! Nur in dieser fortbauernden Selbsterziehung des Alters an der Jugend konnten wahrhaft gediegene Zeiten entstehen. Ueberhaupt aber, wenn jeder von Undern Geehrte auf dieselbe gewissenhaft bescheidene und gerechte Beise sich prüfte. Dein nur Gewissen — dieser stete Vergleich seiner selbst mit einem Höhern, so man achtet, dieser ununterbro-

dene Ausfluß höherer Erkenntnig und Achtung, macht gerecht und bescheiben.

Wenn nach entriffenen Gewöhnungen ber bocherwartend bichtenden Jugend der Erften leere Rlagen entfteben, fann nur ein burch bobe Begenftanbe erfulltes Bemuth jene felige Beit in ber Burbe und Beiligung beffen, mas man erfehnte und traumte, auf bas weitere Leben übertragen. Bo biefe Erfullung verfaumt murbe (fie, ber bichterifche Grundbau bes Lebens in ber hohern Fantafie, wie die Datur es vorschreibt, ift bie recht eigentliche Erziehung), wird bie entscheibende Beit jener erften leere, ber erfte Ochmerz, ein gefährlicher. Gine Gehnsucht, welche nichts in fich felbit findet, greift nach außen. Go gieben Begehr, der Liebe Leiben, bas fogenannte Bedurfen verschwisterter Bergen, bie lange Reihe empfindelnder, finnlicher ober fcwindelnder Fafeleien ein ins leere Saus-nicht nothwendige Unart ber Jugend, sondern Folge bes Berfaumten, Beichen einer nie richtig verstandenen, nie beilig ober großartig behandelten Jugend. Gie und ihre fortblubend eblern Erinnerungen find ber nothige und foftlichfte Ochat, ohne welchen bas Leben nie zu rechtem Gebeihen, sein Ginn nie zur Folgerich= tigkeit, bas Gemuth nie zur Ginbeit mit fich fommt: ein Baum, dem die Bergwurzel fehlt. Dag man frube bober fühlen konnte und bas Bahrhafte hierin, gibt bem Dafein bie Beugenschaft, wie es, ju Boberem bestimmt, die Unlagen in sich trage. Go bezahlt sich ber erfte Schmerz beim llebertritt unter bie finstern Gestalten ber thatigen Belt burch die Lauterung, welche ein tuchtiges Jugendgemuth auf ber heilig bewahrten Babn reinerer Zwecke, in der Kraft eigener Buversicht, in den immer allfeitigern Umfaffungen findet,

welche Bergangenes, Entferntes und Jepiges nach ihrem gei-Stigen Werthe für ein Rommenbes obne Ochwanten feststel-Ten. Bie nur in einem edlern, b. h. fruh mit Boberem burchbrungenem Geifte alles Verfloffene fich jur Dacht über bas Ovatere entwickelt, und bie Vergangenheit fur bie Begenwart erzieht: fo liegen auch nur in ihren beiligen Erinnerungen die Burgeln bes Ichtens, Ichten-Konnens und eines achte geschichtlichen Ginnes ber Menscheit. Gebachtnif, bas 38. bere, bas Geschichtliche unseres Werbens, bie Ginbrude für Leid ober Freude, die fich bleibend fur Ocheu ober Buverfict fortfetten - vereinen uns mit ben Dingen; baraus Lon ber Gefühle, Son bes Gemuthes, Richtung bes Lebens, bie Machte feiner Ergreifung, bie Deutung ber Berthe, bie Unfichten berfelben, bas Nichtachten und Achten, bie trabern ober hellern Blicke fur ben Muftrag, welcher bem Dafein ertheilt ward. Bie biefe, fo die Grundlagen fur gefdichtlichen Sinn, die mehr oder minder verstandene Sprache der Beiten. Darum ift Geschichte, und gwar von ihrer fublbareren Seite, ber Jugend so wichtig und nöthig. Darum bleibt fie auch fo leer fur bie Meiften, weil beim Mangel großer Zufforderungen, fortichreitender Erhebung und richtiger Entwicklung berfelben im noch frifden Gemuthe, an ben matten Umfaffungen bes eigenen Lebens bie Bergangenbeit immer ichaler und farblofer jurudtritt, nichts ju reinerem Golbe ber Butunft verschmelzt, alles Dafein und Beburfen auf Tage fich abichlieft, und bas Beutige immer verachtender und verächtlicher ber einzig fichtbare Puntt bleibt. Der Mensch, welchem bie Welt fich nicht in ben brei Beiten ... Bergangenheit, Bufunft und Jest ftete jugleich barftellt, wird mit all feinen Unlagen verkummern! Rur an

bem, mas Gott ber Menschheit beilegte, mas er begehrt, was in folder Unschauung fie vermag und immer weiter bin foll, bierin leiftete, murbe ober verfehlte, und warum, wird Bedem richtig und bell - was Er? Darin entfteht ibm bie allbelebende Divination, der Dichterblick, das Gefühl deffen, was Undere maren, wie fie es wurden, wie Er! Das leben ber Zeiten und Belben wird fich ihm aufthun. Bie ihm bas Beffere vorfcwebt, wird er's auch fuchen und erkennen an Undern. Bie fein Leben ibm ein bell offener Uebergang bes Einen ins Undere, ein Geschichtliches boberer Abstammung, fo wird er's auch an Unbern verfteben. Den Ochluffel ber Beschichte findet Jeder in fich nach dem Dage der Klarheit, mit welcher er fich felbft in ftetigem Busammenhange überfieht. Eben fo ruckwarts, wie er Underer Unlagen und Thaten burchschauen lernt und ehren, so wird er auch die eigenen und ihre Babnen immer mehr begreifen. Jedes Leben ift ein Befchehen, bat eine Geschichte und ift mit ber anbern verflochten.

Wahn bes Alters — Erftarrung ober Hoffart, die Tochter bes Kleinmuthes! Wahn ber Jugend — vor ber Hand nur irre gerichtet, nicht ganz noch verbilbete Begriffe, Gebilbe und Hoffen. Befferung noch möglich.

Erziehung bes Menichen - burch Beburfen, burch Bermögen.

Bedürfen - Bermögen, zwei Gegenfage, die fich weche felfeitig erklaren und am Zwecke ausgleichen.

Bedürfen — wie jeder Trieb, ber auf ein Erreichen binlenkt — wirken, erzeugen Thatigkeiten, Betriebe, im Betriebe neue Reihen Gewünschtes, Erkanntes, Erreichtes, Erreichbares, Bedürfen, Bermögen und beren weitere Artung: fie bedingen und andern, bemmen oder erweitern Berhaltniffe, Stellungen, bie weitern ober verfcbiebenen Entwicklungen ber Subjecte und bes Gegenstandes. Durch alles bies wird ber Menfch erzogen. Unlagen, fo weit fie bloge Empfanglichkeiten, fo weit fie eigentliche Bermogen - Bedürfen zugleich. Gie muffen gebilbet, entwickelt, erjogen, ber Stellung bes lebens gemäß - bie Bilbung erworben werden burch eigene Thatigfeit, ihre Mittel vorbereitet ober berbeigeführt werben burch andere, gemählt und geordnet zugleich nach ihren, nach ber Unlage, nach Beiber höbern Gefegen. Jene geforderten Dinge, was auch ibre Thatigkeiten an fich, fur bas Band mit bem, welcher ihrer bedarf, thun fie wenig, er muß fie faffen, an fich gieben, mit fich vereinen. 3hr Bermogen ift, bag ohne ibr Erreiden als Mittel fein Zweck zu erfüllen, bag fie fich ihre Erreidungeweisen und beren Rrafte bedingen. Darum fpielen coordinirte Bedurfen - Mittel und Bermittler ber Mittel. bei jeber Erziebung ober Bethatigung einer Unlage - eine febr wichtige Rolle, Gebr entscheibend wird ihr Beitritt in rechter Gemäßheit, ju richtiger Beit, ihr Dichtermangeln, wo nothig! Es gibt Bedurfen, welche brangen, welche im Rampf erobert fein wollen, welche mannlich ftarte Bilbungen geben ober forbern, welche icon in bem, ber fie fublt, bobere Rrafte voraussegen. Es gibt andere, welche leicht befchaftigend, Milbe entwickeln, beluftigen. Es gibt Beburfen ber Beluftigung felbit, nicht blos frivoler, fondern menichlich wesentlich nothiger. Die Sauptunterschiebe - fachlicher, phpfifder, geiftiger, politifder und afthetifder, mit ihren 3wifchenarten laufen unter allen biefen mit fort. Es gibt endlich Bedürfen, und fie reiben fich meift unter jene coor-

binirten - fpielend angezogen - nicht burch bie erften foroffen Unblicke bes Mahevollen, Unermeglichen, Drobenben abgeschreckt zu werben. Gie find vielfache Reime bes Antheils, ber Meigung, ber felbstermannenben Fortschreitung beffen, mas man Liebe ju Etwas nennt: nothig febr oft, nothig wie die ber Beluftigung - immer aber Beibe einer fehr weisen Suhrung benothigend, und gefahrlich ohne fie. Nehmt bem fpielend Erzogenen ober an Beluftigung Bemöhnten Beibes, führt endlich jum unverschleierten Ernfte bes Lebens, und ihr nehmt ihm nicht blos ben Derv jebes - Untheiles, fonbern ihr weckt und icharft auch bie naturliche Barte, welche unter icheinbarer Beichheit in ber Umufabilitat ichlief. Die Starrbeit eines im Verlufte ohne Erfas ober eigener Erfatmacht leer 'gewordenen Dafeins macht ingrimmig, wenn nicht angeborne Dilbe ober Dilbe aus Grundfagen (b. b. Berechtigkeit), wenn nicht Ralle bes Bemuthes, eine burch größere Gegenstande, Biffenschaft, Runft ober boberer Gefcafte, murbigen Ernft, aufgefchloffene Beltanficht und Gelbstftanbigfeit eigener Ermagung ben gefcmachten Lebensstrom auffrischt ober Gegenhalt gibt. Das ift bie Urfache, warum beim Mangel ber Letten eine leichter belufligte, also auch milbere Jugend ben Meiften fich in ein eifernes, verbroffenes, fchroffes, fast allfeinbliches Alter verman- belt. Inbem fie, mas einst beiteres Gviel mar, verachten, aber nichts Underes an feine Stelle fegen lernten - muß Mues - Menfchen, Sachen, Befellschaft, ihr eigenes Sein ihnen geringschätig, feiner Gorge, feiner Dube, feiner Ochonung, feines Ringens nach richtigern Unfichten mehr werth bunten. Bas follen fie ber Gefellichaft, mas biefe ihnen ? Go entsteben jene Bermurfniffe bes Difmuths, bes Unger.

nugens, ber Erstarrung, an welchen bes Großen und Schenen Untergang, mit verhüllten und besto hülflosern Ursachen, fortschreitet. Ein mahrhaft reiches Gemuth wird immer noch Barbe und Anlaß zu Thaten, neben allen Gebrechen ber Zeit, und gerade durch diese am häusigsten erseben. Verachtung ber Menscheit ift ein Bankerott, durch nie gesammelte ober vergeudete Krafte verschulbet. Schlimm der Gesellschaft, welche solche Bankerotte in sich schließt, herbeiführt ober nicht verhütet.

Warnung, Uhnung, Lehre, Hemmung, Aneiferung ober Theilnahme — und bas ift boch Erziehung — kommt uns aus allem, was freundlich ober widerstrebend uns umgibt.

Jeder Stand, Verrichtung oder Lage erweitert, entwicklt, belebt, verkummert, erdrückt, verengt — d. h. ergieht in ihrer Art. Erzogen wird Jeder durch Freunde, Feinde,
felbst Barbaren, wenn lange mit Barbaren im Kampfe,
durch Nachbeter, Parteinehmer, Schüßlinge: so daß er endlich, ihr Werkzeug mehr, als ihr Führer, in vorher unbekannte Gefühle und Meinungen sich verwirrt. So wird später
eine Gewalt über ihn, was er vorhin unter sich sah. Er
wird ein Underer! Sein eigener Entgegensah oft! Der vorhin Gerechte ein eiserner Strafgeist! Selbst die Begeisterung
für's Gute verzehrt reizfähigere Gemüther und hinterläßt, je
verwerslicher die Gegner, zulest nur blinde Kampfgierde.

Einseitigkeit ift bie gefahrlichste Krantheit eines Ganzen, ber Burm, ber immer nagt. Das Feuer, so nie erlöscht, nur in Zeit, Quelle, Folge und innerster Unlage bes Menschen, alleitig Durchschautes — kann Alles und Alle berathen, kann Alle überzeugen; weil nur, wo eigenes Sein, von einem Sohern beleuchtet, hierdurch sich verknüpft fühlt in ein ge-

meinsames Denken, auch mabre Gesammtheit bes Bollens entstehen kann.

Das ift Grundanficht jeber allgemeinen Menschenerziehung. Nur baburch wird verhütet, was wir in allen Geschichten so häufig erblicken ... in ungerechter, barum so grimmigerer Leidenschaft Berfolgtes, in später Reue Beklagtes, und boch burch neue Thorheit Ersettes!

Spiel - ein von ber Matur bem Kinbe jugeordnetes Beburfen, ein Mittel feiner Entwicklung, wenn gleich uns nicht immer vollständig durchschaubar! Dag es und wie es in eingelnen Rallen wirte, tounen wir bemerten, barauf Beibulfen grunben : forbern, was gunftig, wechseln, was ungunftig. Gie genugen ber Rindheit; jum Ernfte üben fie Rrafte. Bebe bem Spiele ju frube entriffene gibt ein unreifes Leben. Aber fo wie Rrafte geubt, fordern fie Ernftes; von jest an kann Spiel immer weniger leiften. Go Einzelne, fo Bolfer! Je mehr fie im Leben fortidreiten, fo weniger wirb Spiel, fo mehr wird Ernft ihnen wohltbatig und nothig. Bas einft beilfam, wird Erobel. Dies genau ju bemerten, bleibt die Aufgabe. Aber wie oft ift ein gludliches Treffen mehr, ale ein ficheres Entwerfen unfer Loos. Wie oft, mas an feinen eigenen Gewichten ablauft, ablaufen laffen und nicht aufhalten - unfer beftes Birten.

Daß die Jugend jeder Klaffe, nach ihrem Maße und Berührung, wahrhafter Dichtkunft befreundet — in ihr zu richtigen Lebensauffaffungen, zu einer für große Gegenstände, für Burbe des Ideellen und Empfindung des Schönen bewahrten und geheiligten Fantasie erzogen werde ... ift ein Punkt, der so häusig versehlt, oder dem wilden Zufalle anbeim gegeben bleibt — und doch so wichtig. Nicht daß sie blos

durch Gefühle, oder gar an und jum mußigen Spiele ihrer Steigerungen, sondern daß diese Gefühle und mit ihnen zugleich das Leben an thätiger Vorfälle und Begebenheiten Theilnahme und Geschichte, an wesentlich erzeugten und gearteten Gegenständen des herganges in menschlichen Dingen ausgebildet werden.

Jedes zu menschlicher Bildung herbeigezogene ist zugleich zu erforschen, zu beherrschen, je ein ander Licht oder je eine andere Reihe zu sehen oder zu entfernen... je nach seinen, je nach des Empfängers (des zu bildenden) Beschaffenheiten, Bedingnissen und Gebilden. je nach Art »Optik und Plastik des Auges und der Gegenstände", wie sie nach Zeit, Art, Zusammenhang und frühere Entwicklungen zu diesen oder jenen Erfolg, Mischung und Gestalt in ihm werden muffen! Wichtig sind hierbei vor Allen geschichtliche Thatsachen in ihrer ideellern Auffassung durch die Kunst.

Fantaste — (höhere Dichtungs- und Erhebungsanlage) ift die selbstrege, selbstbildende Fruhkraft der Jugend. In ihrer Artung begründen fich Charakter und Gemuth.

Mit Recht fagt Richter: »Man genießt an der Natur nicht, was man sieht, sonst genöße der Tagwerker und das Genie einerlei: sondern was man aus eigener Seele hineinlegt. Gefühl für die Natur ist im Grunde Fantasie für solche, "und has hierdurch ihr eigene und bewegte Gemuth."

Was wir bewundern oder verachten in früherer Jugend ist selten dem Gehalte, als den Kennzeichen seines Daseins und seiner Ausübung nach, irrig. Vom Weichling wenden wir uns ab. Kraft ehren und fordern wir! Aber es erinnert mich noch wohl, welch ein Kraftmensch mir der schien, der viel begehrte und viel lärmte, sein Dorf eng nannte und in

bie Welt weit hinaus wollte. Mun ich alt bin, febe ich recht mobl, es war eine Art Prallicht Somerifder und Offianischer Belben, bas ich an meinen Rameraben bewunderte. Lette find vergeffen: bie Selden ebre ich noch und mabrer ale ebebem. Satte man uns tiefer in bas innere Menfcliche jener Dichtungen und nicht blos in fprechliche Dornen verflochten: Satte man uns burch bas Gefühl eines Werthes, welchen man ju jeber Beit, an jeber Stelle, und ein Befferes, fo man über in fich felbft erreichen fann - einen gerechteren Ginn fur bas Ginfache, Schlichte, alltäglich Scheinenbe um uns ber, bas man recht wirklich alltaglich und bis jum Unleidlichen ausbehnte, bewahrt (wie bas ju machen, weiß ich freilich nicht gang ju fagen); fo wurde man nicht ertraum= ten Berthen anderwarts nachjagen, weniger ganber befuden; aber tuchtiger werben in Manchem, wofür man es nicht wird. Diefe Entfrembung ber Fantafie von bem, mas uns berührt, und beren Verlegung auf Bernes und Vermeintes, macht nur ju oft, burch fpater erkannte Birklichkeiten. bie Kantafie als Lugnerin jum fcmachenben Sobne bes Lebens, beffen festeste Stute fie burch einen andern Bebrauch werben konnte. Gin großer Lebensverluft!

Das schale Vergessen, bas Verkennen, bas nicht Erfassen und nicht Beiligen bessen, was die Natur durch unsere Jugendbichtungskräfte ausspricht—dieser Fehler wird zu großem Nachtheile des Ganzen an Tausenden begangen. Umsonkt klagt denn Jeder sein Jahrhundert der Erbärmlichkeit an. Es wird ihm, was es seiner Jugendverwirrung zufolge ihm werden kann. An sich, zur Shre menschlicher Natur, immer noch besser, als der blos vereinzelnde Betracht einzelner Ersscheinungen verspricht!

Sittliches Berben im boberen Ginne - ein Abgefcoloffenes auf bas Innere, bas nicht gelehrt, nur gelernt werben fann, von Jedem an fich, im unmittelbaren Bebrauchen, Stellen, Stimmen und Beiligen feiner Unlagen. Unlagen laffen fich nicht mittbeilen. Reiner tann bie feinen, ein Individuelles, auf Undere übertragen. Jeder ift abgefchloffen, vermag nur, was er besitt, wird nur, was er feinem Innern burch fein Innerftes leiftet. Und boch gibt einen Ginfluß - eine sittliche Erziehung Muer burch Mue, und eines Jeden burch Undere! Wie ift fie möglich? Erftens durch die bobern Gegenstande allgemein verwandterer Theilnahme. welche man ins leben einführt. Durch eigene Darftellung, b. b. eine folche Behandlung, Ergultung, Berehrung und Musubung berfelben, bag man ben ebleren Reigungen in Bebem mehr Reig und mehr Raum gibt zur Freudigkeit alles Ochonen und Großen ju Bewunderung, felbft Thatigkeit, Liebe und Boblwollen: Dag man bas Reich bes afthetischen Sinnes burd erregende Gegenftanblichkeiten erweitert. Je mehr bierdurch bas eigene Streben ber Meifter nach Bortrefflichem fich entgundet: bie Unlage gu nieberbruckenben, unthatigen ober veinlichen Uffelte, ju Unmuth, Wiberwille, Bertrauenslofigkeit und Digachtung fich mindern - fo bober fteigt burch fich felbft die allgemeine Bilbung. Mefthetischen. wie sittlichen Ginn, bas Eigenthumliche fann Jeber nur aus fich entwickeln; aber Reig, Biffen, Gefchmack, außere Fertigkeiten und Technik laffen fich mittheilen.

Zweitens durch Verstandesfortschritte. Gut ift Jeber zu nennen, ber, was er für Recht halt, treu gegen Unbere vollzieht; aber auf Begriffe, auf ihre Richtigkeit, Urt und Umfang kommt es an. Wenn an beren Erweiterung alles sich vielseitiger und umfassenber, also zu vollerer Wahrheit erklärt, so wird berselbe wohlwollende Mensch nicht anders wollen, aber andere Richtpunkte, andere Unsichten und Allseitigeres wählen: nicht aus zu engem Blicke Manches hemmen, aus einseitigem Eifer zerstören, statt zu bauen. So mehrt sich die Gesammtmasse des Vortresssichen, die höhern Reize, die richtigern Bahnen und das im ersten Punkte Berührte!

Die gesammte Menschheit fann in Jahrhunderten vielleicht bas Riel noch nicht überschreiten, welches jeber Rraftige, Bortreffliche, Gingelne in feinem turgen leben erreiden fann. Der Unterschied ber Boller fann nur in einer größern Menge, in einer allseitigern Entwicklung solcher Eingelnen und beren Unlagen liegen. Dies findet feinen Grund in dem früher Ermabnten, daß, mas Jeder nur burch fich, in fich bervorbringen tann, fich nicht mittbeilen, bochftens nur anregen laffe in Unbern. Uebrigens ein anberes intellettuelles - ein anderes fittliches Fortfdreiten. Erftes lagt burch ben Bang ber Zeiten fich mehren und mittheilen. Biffen ift Erwerb aus Erwerb, Saufen und Bahrnehmen ein Sammeln und beffen Verzeichnen. Sittliches ein Gelbstbilben und Gelbstwerben. Gut wird ja Jeber nur baburch, baß er Gutes frei will; b. b. Erkanntes jum Ziele und jur liebe feiner Bestrebungen machte. Rann ein blofies Werzeug in frember Sand sittlich genannt werben? Man follte boch erft bie eigene Bedeutung jedes Bortes erortern, ebe man fpricht.

Wenn Tugend nun ber gegen Alles widerstreitenbe, behauptete Sieg bes Beffern genannt werden barf: Bie foll es benn Sieger und Sittliches geben ohne eine in hoherem Bewußtfein empfangene Bestimmung eigener Krafte und beren bafür selbstentichiedenen Gebrauch!

Freiheit des Billens, b. h. Bahl eigener Entwicklung für ein göttliches Ziel bleibt subjectivmöglicher Sittlichkeit Grundansicht und Lehre! Freiheit des Gemuthe alles Sittlichen conditio sino qua non! Das ift menschliche Burde, daß er durch sich Etwas vermag, gut sein soll und sein kann. Wenn er immer einer fremden Sand benöthigte — was ware er! Oder welchen Ruhm hatte dann der Schöpfer von seinem Werke?

Die, welche ... Freiheit bes Willens, Gelbitfraft bes Menfchen . . . Grundlehre alles Berberblichen und ben Abfall menfdlicher Soffart von Gott nennen, follten boch gefragt baben: ob im Sage ober in feiner Diffanwendung bas Uebel ? Dur bie Absicht, welche berrichen will, ober die Eragbeit, welche, obne Dube. Ochage burch Rauber beben mochte. tonnten jene Bermerfung aus- und nachsprechen. Gott wol-Ien fie ebren! Ebrt man ben Deifter, beffen Bert - Idee alfo und Bermogen - man als etwas, fo nicht burch fich felbft geben fann, und fo erbarmlich im Getriebe barftellt, bag er unaufborlich mit eigener Sand bie Ochlagfeber rubren muß? Bleibt nicht ber Meifter eines Werkes, welches fich felbft in allem binreicht, ber größere ? Der Menfch ift ergiebbar, fann gut werden - weil frei. Freilich auch ichlecht, wenn er nicht frei zu fein lernt. Auch bas will errungen und verbient fein. Der Zwed burch feine Mittel und toffe (wie er Zeichen ift beffen, mas wir find) wird Bildner unferer Bermogen - burch bas, was er forbert, was ihn erschwert und ein vielseitiges Ringen unferer erwect; burch beffen, was hierbei fich vor uns als Unficht erweitert, Rudwirken

auf uns — burch die Bewegtriebe der Bahl und der Ausdauer — durch das Erreichte und was für dessen Behauptung gethan werden muß, was sich uns aufthut im Besite,
was durch ihn zu neuem Bollen in uns wird oder zu Dünkel.
Ufghane oder Sparter — dieselbe Anlage, derselbe Muth —
Gegenstand und Richtung ent = und unterscheiden. Erstens,
weil durch Thätigkeiten und Mittel in der Erreichung dem
Geiste sich weitere Entwicklungen und deren Folgen aufdringen. Zweitens weil schon dadurch, daß Schlechteres das
Geltendere werden könnte, sich Schwäche — ein innerer Mangel an Ehre, Wissen und Gewissen barthut.

Der Gegner — ber Helfer erziehen mit. Das Ganze ist in hinsicht des Einzelnen oft das eine, oft das andere. Es muß ihn hemmen, es muß ihn fördern. Er muß dem Ganzen Manches abringen, Manches durch eigenen Verstand auf sich zu leiten wissen, muß nach bessen Verhaltnissen sich fügen, erwerben oder sich versagen, was es versagen muß. Darum hängt die Bildung der Einzelnen so innig an der des Ganzen. Völker sinden ihre Gegner in Völkern. Jedes hilft das Undere erziehen. Aber auch in eigenem Schoose sindet Jedes seine Helfer oder Gegner.

Rein bescheibener Erzieher (ba so Mancherlei miterziehen bilft) kann im Ganzen genau bezeichnen — was von ihm komme? Was Umstände und Selbstwirken beitrugen. Reiner hat, was er bewirken wollte, voll bewirkt; — besser oder schlechter, aber nie ganz, was er bezweckte, wird der Bögling; ausgenommen wer einen dreiviertel Nichtigen zum ganz Nichtigen machen wollte. Denn individuell, frei, selbststänbig und ein geistig thätiges Wesen — ein Kbas nur Gott offenbar, ist doch Jeder.

Ein Ganzes ist ber Mensch. Harmonie aller Anlagen ist die Meister-Aufgabe ber Erziehung. Daß unter verworremen Denkweisen, Schähung und Zwecken, Art, Forberung und Besit oft bes Entscheidenbsten verkannt wurde! Daß man hoher Meister seiner selbst und bes Lebens zu sein wähnte, wenn man vereinzelnd diese erhob, andere vernachläßigte oder fast feindlich unterdrückte — war von allen Irrgriffen der, welcher die meisten übrigen hervorbrachte und bis ins Alnheilbare verstärkte und verzweigte.

Sorgt, daß Jeber etwas rechtes in und durch sich sei, und wahrlich, des Teufels Handgeld wird Wenige für die Hölle anwerben! Alle Reben über Verführung, über das Untergraben fremder Tugend sind hohler Jammer! Nur erst eigene Tugend in treuem Gewissen geehrt: dann ehrt sich fremde von selbst. Wer dies nicht hat, hat weder eigene Schranke, noch Maß, noch Selbstbewahrung.

Jeder wird erzogen... durch sich, nach Maß seiner Unlagen und ihres Gebrauches! — Durch das land, so er bewohnt — burch Andere und die Gesellschaft, nach Art ihrer Entwicklungen! — Indem er wollend oder nicht wollend hiezu beiträgt. Jeder wirkt mit zur allgemeinen Erziehung, auch der Verborgenste, Schwächste. Die Schwächern, Passiven, Ertragenden schon badurch, daß sie den Stärkeren Raum und den Keckern Stoff geben, zu so weiterm Brauch oder Mißbrauch ihrer Kräfte. Darum aber, weil Alles und das Meiste so unsichtbar mitwirkt, ist so schwer zu sagen, was Wölker erziehe! Eben so — (ein Wunder, so wir täglich sehen und barum nicht anstaunen) was Menschen gesellig verknüpse? was ihren Dünkel, ihre Hoffart, ihre Selbst-

heiten beuge unter ein Allgemeines burch Dankel, Hoffart und Gelbstheit, ein Gewebe kleiner, aber unzähliger Faben, welche Einige in Handen zu haben glauben; aber wahrhaftig nur glauben; benn das Meiste vollzieht sich durch fein eigen Gewicht, eins durch das andere gehemmt oder getrieben. Fast berrscht, möchte ich sagen, in der ganzen Natur eine Urt Homöopathie: — Uebel, durch gleiche Uebel Erregendes, vertrieben. Wiffen und Handeln... eine wechseiwirkend harmonische Entwicklung der Anlagen für Beides durch Beides — ist Erziehen.

Drei Grundtriebe

walten im Menfchen ... nach Gluck, Größe, Gewißheit.

Bas Meinung, Reigung, Glaube, Begriffe, Intereffen und Streben hervorbringt, erhalt burch fie Urt und Gewicht.

Glüd... Bohlfein, Bohlleben, Genuß, Mittel berfelben, Entfernung bes Sinderlichen, Gelingen bes bafür Unternommenen; vom körperlichen bis zu einem mit seinerböchsten Bestimmung übereinkommend empfundenen Dasein. Ein in Bernunft und Gute klarer Mensch fein — bas eigentliche Glüd.

Größe — Sohe, mahre ober vermeinte: Erhebung zum Beffern — ober — bloßes Stehen ab er Unbern. Zuworthun, nicht Zurackleiben an Eigenschaft ober an Prunk. Sieg, Macht, Behauptung ebler Zwecke, Betteifer ober eitle Hoffart. Kurz — von ben kleinlichen Unsichten, mit welchen herrschsucht und Halbheit Gewalt über Ulles und Vorzug vor Unbern erkeucht, bis zur wahrhaften Tugend.

Gewißheit - Biffen, Ueberzeugung, Befig, Unge-ftortheit, fichere Begrundung; von ber Gierigkeit, mit

welcher die Sabsucht ihre Erwerbniffe zu umschlingen, bis zum Ziele ber Wahrheit, an welchem ein gebiegener Geift des Daseins Pflicht und Verhaltniffe festzustellen sucht.

Diese brei Grundtriebe aller Thatvermögen, Empfänglichkeiten und Lebensbewegungen, plastische Macht — aus ihnen fließt ber Charakter zusammen; nach ihren Verhältnissen schreitet er fort. Das in ihnen Vorherrschende entscheibet! Eben so wird aber auch rückwirkend, ber Art nach, ihr über das Leben himschreitender Einfluß Folge eines, zu bleibenden Formen erwachsenen Charakters.

Je nach ber Reihenfolge von Ursachen, an welchen sich im Geiste der Menschen, ber Zeiten, ber Bolter, Fortschreitung, Artung, Thätigkeiten und Bedürfen entwickeln, erscheinen die Grundtriebe, als Wirkendes und Bewirktes, unter sehr verschiedenen, oft kaum erkennbaren Gestalten, Leußerungen, Mischungen — proteisch in Unreiz und Wirken versichten.

Ein bleibend Prinzip liegt in ihnen. Mächte können sie werden. In sich sind sie fehr häusig passiv. Allem widerstebend, Allem sich öffnend... leitenden Kräften, ewigen Bahrebeiten, hohen Ibeen, wie den niedrigsten Reizen. Wie Alles also, an sich weder zu preisen noch zu tadeln, weder Bunder zu hoffen noch zu fürchten, sondern sorglich zu erziehen. Sie können, wie das Erregendste und Regsamste im Leben, so auch unter Gewöhnungen erstarren.

Wie brei Grundtriebe, so brei Entwicklungen gebende Grundvermögen in nachster Berührung mit ihnen: a) Muth, b) Achtung, achten können, c) afthetischer Sinn und Ideen, Uhnen bes Rechten, Guten und Schönen, ein Ringen nach

immer erweiterten Unfichten berfelben, wobei alles Leben furd Große burch bas Schöne, für bas Rechte burch Gefühle eines göttlichen Glaubens an Liebe und Vertrauen fich immer höher entzündet.

Ber achtet ... fublt, erkennt ein Soberes; erkennt es als Eigenes und jeder Sache Dag und Beziehung. Gein-Sinn ift auf foldes gerichtet, fein Muge fur foldes geschärft und berichtigt; fo nimmt er Mues in fich auf, fein Leben erfullt fich mit großen Gestalten, fein Inneres entwickelt fich für folde. Sierin beantwortet fich bie Rrage, wie Denichen für Ebleres, für Erbebung ihrer Grundtriebe ju erziehen. Beigt ihnen Großes (aber acht, bag nicht an fpater entbeckter Luge fich Diftrauen erzeuge), lehrt fie achten, ftaret fie, Beben burch fich in eigener Ueberzeugung, in ihr zu freudigem Muthe, im Muthe ju richterlichem Gewiffensernfte bes eigenen Gollens, voll Ocheu bes Bemeinen, voll mannli= der Babrbeiteftrenge gegen fich felbft, voll Befühl bes Erhabenen, treu in anspruchslofer Gerechtheit und eigener Behauptung bei foldem, fo bag felbft Eleinliche Erscheinungen und die trüben Jahrhunderte ber Geschichte ihnen weder den Menfchen verächtlich, noch bas leben jum Unglauben am Großen werben laffen.

Schönes ist Mittler zwischen Rechtem und Gutem, zwischen ben Strengen Beiber und bem Gemuthe. Non sinit
esse feros! Die starren Begriffe bes Rechts, bie verwickelten oft angstig-engen bes Guten, milbern und verschmelzen
in ihm sich zur Freiheit ihrer eblern Gefühle. Gutes wirb
Begeisterung, Rechtes höherer Schwung ber Gewisheit.
Bas sie einzeln banben, entbunden, vom Bereinzelntern zum
Allgemeinen erhoben; benn bas ist ja bas Wirken bes Schö-

nen, daß es Alles als Ganzes in seinen innigsten Verhältnissen und Sarmonien aufschließt, wo die Analyse nur Tone vernimmt. Wie das zugehe, das Wirken der Schönheit, ift, wie sie selbst und ihr Sinn, ein Geheimnis des Geistes; aber daß sie wirke — Erfahrung und Thatsache. Wie dem Menschen nichts umsonst, d. h. ohne Mühe des eigenen Erftrebens, als bloßes Geschenk — so ist ihm auch nichts umsonst, d. h. ohne nothwendige und wichtige Bezweckung in seinem Dasein verlieben.

Erforschen, mas ber Schöpfer mit jeder Unlage, also bem Schönheitssinn wollte, heißt der Bahrheit, welche an seinen Werken sich ausspricht, mit treuem Sinne nachfolgend, das leben in die Wahrheit einführen und Wahrheit ins Leben. Und so sind Rechtes, Gutes, Wiffen, Fühlen, Neigung und Meinung durch schaffende und erhebende Ideen des Schönen in die drei Grundtriebe zu verslechten. Durch den Sinn des Schönen und Hohen als Prinzip, Idee und ewige Wahrheit werden sie am selbstständigsten in sich selbst gereinigt und berichtigt.

Drei allgemeine Beziehungen, brei Reihen Gegenstände und Unsichten — Ausstüffe der drei innersten Grundtriebe, verbinden sich zum und gegen den Menschen tausendfach geartet, je nach eigener wechselseitiger Mischung, je nach den Umgebungen, an welchen sie Beschäftigung, Gestalt, Verkörperung, Rückwirkungen auf sich selbst und hierdurch die Richtungen sinden, welche ihr weiteres Wirken annimmt, entwickelt sich zwischen ihnen das Leben, entstehen die Abweichungen zwischen Sollen und Werden, zwischen dem, was Menschen sein könnten und nicht werden. Alle sind in Streben und Sandeln eins oder entzweiet durch bieselben drei Untriebe und beren verschiedene Richtungen. Darum ist Berichtigung bessen, wohin für eigne Befriedigung bas Innerste jener brei plastischen Gewalten sich neigen soll, so wichtig. Hierburch wird bas Leben berichtigt. Zum Theil tragen sie ihre Haltpunkte in sich. Zum Theil sinden sie sie wodurch sie berichtigt werden — ein stetes Bedürfen.

Gott hat die Menschen einfältig gemacht: aber sie maden sich viel Kunfte. Die Fähigkeit aus unwesentlichen Dingen, aus Unarten, aus Vergessenheit bessen, mas Wahrheit vorschreibt und achte Würde begehrt, aus eigenen Gebilden, hohlen Unsichten, halbbedachter Ubsicht, sich ein Wirkliches, eine Kunst, eine Wissenschaft, eine Nothwendigkeit derselben, einen Vorzug, eine das ganze Leben umstellende Leitung, sich selbst aber einen Uebermuth zu schaffen, dem alles Uebrige schaal, nur was er dafür aufstellt, der einzige Ehrenplat des menschlichen Geistes dunkt,—diese Fähigkeit überwaltet die Menschenwelt, die Zeiten und was sie gestaltet.

Trieb des Wiffens, ein innerfter, nothwendiger Urtrieb eines im Gefühle feiner Unvollsommenheit und doch auch höbern Unlagen nach eigener Gewißheit der Entwicklungen sich sehnenden Wesens. Aus dem Triebe nach Gewißheit entspringt der Menschen Bedürfen fester Verhältniffe, klaren Besitzes, heller Erkenntniffe, Maße des Rechtes und Schranken der Uebereinkunft, Geset, Ordnung, Unstalten des Zusammen-lebens, strenge Pflicht, Mahnung und Zucht, die alles willkührlich Zufällige aufhebt.

Rein funftlich, willführlich, ober im Mußiggange erzeugter Trieb ift er an fich; boch kann er es werden in ber Urt feiner Ausbildung. Wo er auf lestem Wege im Schoofe ber Eitelfeit fich entwickelt, unterscheibet er fich balb burch Faffen und

Birken vom frei wahrhaft Vorhandenen; dann erscheint er als Fähigkeit, jeder Sache den Namen, der eben genehm dunkt, zu geben, sich selbst zu berücken, heute oder hier Tugend zu heißen, was dort oder morgen Vergehen. Nuch am Gewissen, an seiner Scheue der Erhebung erwacht und schärft sich der Trieb nach Gewisheit; man will Eins mit sich sein, gewiß eigener That und der Zukunft. Jede sittliche Idee, indem sie ein Echabenes und Erhebendes, dem ewigen Sollen, einem Göttlichen, dem es gehorcht, dem größten Ziele gegenüber stellt, gibt Gewisheit und treibt zur Gewisheit ihrer vielseitigsten Umfassung und Vollziehung. In des Göttlichen achter Verehrung schließt jeder Tried nach Wahrheit (derselbe mit Gewisheit) sich auf. Muth gibt und ist vor Allem die zu furchtlos männlicher Behauptung der Wahrheit gegen sich selbst gediehene Gewisheit.

In jedem der drei Grundtriebe entstehen nach jedes Menfchen eigenen Beziehungen das Grundbild eines Werthes, bem alle Neigungen folgen, Bewegtrieb im Streben, Maß der Zufriedenheit im Erreichten. Werth ift der Schlußbegriff Aller — hierdurch ein Ziel. Das des Gewißheitstriebes ift Sicherung in der Wahrheit, frei hierdurch von einer Seite über dem Leben, von der andern nahe dem Großen oder dem Glücke zu stehen.

Seder forscht, je nachdem er geartet ist zu forschen. Jeder mablt, je nachdem er geneigt ist zu schließen durch berrschend gewordene Antriebe, durch den Ton, welchen Erziehung, Ueberlieferung, Umgebung bei mehr oder minder freier Eigenthümlichkeit ihm ließen; was er hierdurch als vorgestecktes Ziel zu erreichen gestimmt ist. Die Meisten suchen mehr zu bestätigen, was ihnen schon eigen, als weiter

zu lernen, was ist. Sie tragen ihr Wollen hinein und nennen es ben Geist alles Wissens. Zu welcher Wahrheit kann
bas führen! Auf Wahrheit gründet Wissen; aber auch auf
Vorausgesetzem, auf Formen, auf ihren Vergliederungen
und Uebergängen in einander — ein langer Irrthum, burch
den Hauptgrund, auf welchen sie bauen, durch die Neigung,
welche sie mählt. Aber konsequent in sich selbst und leider nur
zu haltbar, durch seine kunstvolle Verknüpfung.

Jede Wiffensweise ist Spiegel bes innersten Sinnes eines Menschen, einer Zeit, eines Volkes; Folge und zugleich Fortbildung bes in ihren Unlagen zur Entwicklung gelangten Charakters, bedingt durch ihrer Antriebe und Gegenstände Vergliederung, und solche weiter bedingend. Jeder weiß, je nachdem Untriebe und Umgebung ihn arteten. Bei Jedem spricht durch sein Ziel sich aus: erstens was sein frühester Begehrungs- und Fortschreitungsanlaß, zweitens was der bleibendere Reiz seiner Fortbildung, drittens was der zunächst ihn bedrohende Zwist sein werde.

Ueberhaupt läßt sich sagen — Jeber suche in ber Form seiner Persönlichkeit, die des Beltganzen. Jedes menschliche Biel sei der Spiegel seines Innern. Jeder Bunsch deffen Offenbarung. Könnte er entstehen, wenn nicht ein Stammgrund in ihm? Bunsche können entspringen aus den höchsten Ideen, wie aus den niedrigsten Begehren. Ihre Urt bezeichnet ihre Quelle. Bunsch setzt Gefühl eines Erstrebten, Gefühl eine Unlage voraus, deren Selbst- oder empfangener Reiz sich ausspricht als Bunsch, d. h. als Gesetz dessen, was nach innerster Urt eines Wesens das seiner Entwicklung Gemäßeste, Nöthigste, Schäsbarste ist oder scheint. Auf diesses Ist oder Scheinen, auf das Wahre und Irre in Beiden

Fommt es an, wie weit burch bie Thatigkeit fur feine Bunfche ber fernere Lebenscharakter fich fortbilde; wie weit Biffen Gewißheit werbe, ober Schimmer. Bie ber Bunfchende, so das, mas unter seinen Sanden fich bilbet.

Die Stufenreihe, der Verlauf und die Gesammtheit der Biffenschaften von jeher ift die vollständigste Geschichte des im Menschen Enthaltenen, an den Belterscheinungen ihm Ergreifbaren und Ergreifenden, der Spiegel seines Besens, seiner Fähig= und Möglichkeiten für Bahrheit, wie Irrthum, und der Welt in diesem Spiegel gesehen.

Wiffenschaft wird gebildet: fie felbst bildet nur rudwirkend: Beides geschieht je nach den Neigungen, welche und treiben, je nach den Auffaffungsweisen, welche daber entstehen, je nach den Thätigkeiten — wie, und den Zwecken, wo für wir sie anwenden. Wie Etwas aus uns stammt, so erwächst und wirkt es auf uns zurack.

Das Wirken ber brei Grundtriebe ift so vielartig, als die Reize, durch welche sie erregt, die Gegenstände, durch welche sie erfüllt, die Umgebungen, unter welchen sie gebildet, die Rämpfe, an welchen sie entwickelt werden können. 2118 Quellen ber Lebensbewegungen tritt ihnen gegenüber eine zweite Reihe, welche nach Tagen, Vorkommenheiten und jedesmaliger Stimmung ihnen die Gestalten, welche zu erreichen, welche erreicht oder verfehlt scheinen, vorhält... Langeweile — Hoffart — Gewöhnung. Gewöhnung in Thun, Empsinden oder Meinen, die Macht eines Früheren, welche Späteres abstofit, oder in eigener Gestaltung sich anpast.

So sonberbar wechseln unsere Grundtriebe, in ber Urt Gegenstände zu faffen, bag, ohne in sich selbst sich zu anbern, sie boch auf jedem Wege ihre absonderliche Genugthuung fin-

ben und jebe Zeit die andere verlacht ober verachtet. Unfere Bater hielten Marren, um ihrer Soffart ein Reft unmittelbar an menschlicher Erniedrigung ober Thorbeit zu bereiten. Wir mit icharferem, aber feineswegs gerechterem ober menschlicherem Ginne bereiten bas unfere, indem wir bie Beiden menschlicher Erbarmlichkeit überall, felbft an ben eblern Bilbern auffuchen! Bir beichauen gur Kurzweil uns an ben Ochwachen ber Beifen, an ben jaghaften Mugenbliden ber Badern, an den Thorheiten, welche auch Befferen nie gang mangein - hierdurch an ber Berachtung unferes Gefchlechtes, am Sohne bes Edlern, an Difbeuten ober Verkleinern der Tugend, jur Entbindung unserer felbft von jeder Odranke, von jeder gerechten Bewunderung, jum Triumphe unferer Bewigheit, unferes Gludes und unferer Grofe in Verfpottung alles Grofen ju gelangen. Go fpielt bie Reit mit uns, wir mit ber Beit. Bas uns erheben konnte; vermirrt uns. Bas wird bas Leben?

Das Menschen-Herz ist ein troßig und verzagt Ding; Beibes in Mitäußerung ber brei Grundtriebe — bem Dünkel, groß, gewiß, glücklich, ober bem Zweisel, Keines zu sein. Er oßig aus Hoffart eigener Größe, Glückes oder Sicherbeit, in Verachtung Anderer, trunkener Zuversicht, eigener Unsehlbarkeit bei stumpfer Einsicht, Uebermuth des Genusses, kecker Nachbeterei und Parteiwahn! Verzagt — aus Schwäche, Halbheit, Trägheit, Mißtrauen, aus einem Mittelzustande zwischen Scheu, selbst zu handeln neben den übere wältigenden Unsprüchen des ungenügsamsten Selbstünkels; weil man nicht gehen kann und sich doch schämt, in Anderer Beistande eigenes Unvermögen zu bekennen — bleibt man unbeweglich. Um nicht bei dem, was durch Troß oder Zag-

heit verfehlt wird, auf haltlosem Boben zu bauen, muß bie allgemeine Dekonomie Beide, und bas, was aus ihnen ftammt, sehr scharfsichtig erwägen. Nur ber beffere, aber auch seltenere Mensch ist freier von Beiben.

Je mehr er dies lette, fo weniger ift er blofe Sade ... Spiel feiner felbit und fur Unbere: fo naber in felbititanbiger Entwicklung bem bobern Umfange menschlichen Geins einen Berth fur Mues und Mule, welche fich mit ibm berabren, hervorzubringen fabig, eine Rraft, welche fich felbit tragt. Sache bleibt und Spreu, wer immer paffin, nichts burch fich, jebem jufalligen Ginbrucke bingegeben, bem Strome einer in Dunkel, Machbeten, Thatideu, gurcht ober Uebermuth immer nichtiger gehauften Daffe folgen muß. Die Meiften werben burch fich felbft, Viele burch frube Berftorung ihres Innern babingeartet. Mus bemfelben Grunde, ale, felbft neben jedem Bergeffen ber Ehre, boch bas Laderliche fo machtig, find es auch Berrichfucht, Duntel und Gitelfeit. Alles nach bemfelben Mage und burch Diefelben Quellen ... weil felbft unter Baleerenknechten ein Schauplas ber Bemunberung, bes Borguges, ein Riel ber Befriedigung, Leute, auf beren Beifall man, auch im Berbrechen, rechnet, und Spott bes Begentheiles, nie fehlen. Die Macht bes Cacherlichen ift vielleicht bie größte, bie nie verfiegenofte; aber als Beichen - meiftens ein folimmes. Die Berrlichkeit eines Bolkes aber beruht in ihren Untrieben auf jenen erften felbstftandigen Mannern, auf ber Menge berfelben, auf ber in eigenen Unfichten erzeugten Uebereinstimmung bierin und in ber Bobe bes Rieles, welches in verwandter Burbe geistiger Bilbung die Meiften, wenn nicht Mue, an fich giebt. Oft muß man freilich baushalten mit Maffen von Spreu, mit einer Minbergahl Befferer. Nur von außen hinein erzwungene Bewegungen bleiben die leidige Aushilfe. Aber nur von innen herauswirkende, edlere Antriebe führen zu wahrhafter Kraft. Dafür müffen die drei Grundtriebe: Glück, Größe und Gewißheit geartet werden.

Die brei Grundtriebe geben bie Formen zu Allem, mas wir uns aneignen, erftreben ober bekampfen. Gie find bie Rublfaben, mit welchen wir bas leben ertaften, und mas uns umgibt ober begegnet, in Beziehungen fegen. Darum. wie durch fie das Meifte fich uns und wir felbft uns gestalten, fo bringt auch burch fie bas Meifte Verwirrenbe, Berruttenbe, bas Leben und unfer Inneres Entstellenbe in und ein. Daber lagt fich erklaren, warum ein an fich feinfühlenber, wohlwollender Mensch, von Jugend an peinlich bedrangt, von menschlicher Migart, Frevel und Thorheit - gerfallen mit Allem im überreigten Gemuthe - ftumpf - überfchmarmerifd - grollend - voll finfterer Berachtung alles Menfclichen - bart - weichlich verzagend - felbstisch erkaltet endlich felbst Theilnehmer am Raube werden konne. Jeber, wie eigene Urt, ober Bang ber Umgebungen eins und bas andere mehr in ihm entwickeln, - wenn er nicht ein Mann ausnehmender Kraft mar. Ginige weichere Geelen mag bas feltene Glud unschuldiger Weltferne bei Befferem erhalten.

Im fiebernden Lechzen nach Glud, als einzig noch übrigem — wenn Streben nach Gewißheit und Größe ichon langft in ihrer eigenen Verzweiflung untergegangen — ichwebt ftets bie qualende Frage über dem Leben — »warum dem Glude fo Vieles entgegen?"

Un biefem, nach Untergang ber beiben Unbern jeder Folgerichtigkeit fo mehr entzogenen Faden, dem einzig übrigen,

an welchem die Meiften ibr enges Dafein abspinnen, balt und beherricht je der Liftigere, Bebenbere, Unbarmbergigere, bas mabnerante Geschlecht nach Billeubr. Bon einer Geite die Borte: Berhangnig, Bunderhilfe, Ochicfal, Schutgeifter, verborgene Beltleitung, mas fie verfohne, an Talismane ober Beschwörungen binde? Bon ber andern bie Borte: Senug, Muffchluffe, Ungebundenheit, Mittel jum Untheile an Reichthum und Macht, fammt Allem, mas burch Schred ober Soffnung, Bagbeit ober Eros, Eigenliebe ober Soffart in eine ber beiden Reiben, ober in eine burch bie andere hineinzieht. Braucht man mehr, um, mas Menfchen ertrugen und murben, ihre Berartung und Geschichte, wie fich Mues zu immer größerer Gelbstunkunde, Irrthum, Hilflofigkeit und Bingeben an Mues, was berauscht ober blendet, verwirre - ju erflaren ?! Mur bas noch - wie ben Menfchen - Bewußtsein eines Ebleren, Erinnerung an beibe untergegangenen Triebe, Uhnungen geiftiger Burbe nie gang verlaffen: wie fie an Gebnsucht ber Jugend, an bie golbenen Tage ber Fantafie fcmerglich zurückziehen, im raufdenbften Benuffe ihn peinlich überfallen: aber nur fo wilder bann in Berknirschung und Bermalmungssucht alles Beffern, in bie Soffart maßloseften Betrübens, ober bei ganglichem Bergweifeln an eigner Rraft, in jedes magifche Blendwerk fortreißen. 3m irreften Bebrauche sittlicher Freiheit ober im Laugnen berfelben überrafct ihn boch zuweilen ber Bebanke ihrer mahrern Bebeutung, als Gemiffen, als Gefühl eines Verlornen. Aber indem er immer tiefer in verfehlte Unfpruche fich bineinqualt, werben ibm auch bie ber Menschheit immer licht-Tofer; weil, wer fich felbst nie erkennt, auch in Undern nicht mehr erkennen kann, welche Burbe und Freiheit ihnen und ihm zukomme, ober wie sie zu gebrauchen. Daß der Mensch bem zufolge, die Ursachen aller lebel oder Hilfe außer sich setzend,
die eigenen Bermögen des Guten zu erwägen und zu verstehen, immer unfähiger — seine, seiner Zeit und der Nachwelt Jammer, Erniedrigung immer rettungsloser verewige ... das
ist's, was die Geschichte und zeigt — die Quelle aller Knechtschaft und Unrechtsgewalt. Jeder seufzet über erlittenes Unrecht: und Jeder steht im Unrechte gegen sich und gegen Anbere. Und das Gute, so er sich selbst entzieht, wird ihm ein
Eporn zu noch größerem Unrechte!

Eine genaue Geschichte beffen, mas aus dem Triebe "Glud", aus bem Triebe "Gewigheit" im fteten Bechfelwirken Beiber aufeinander, bes Erften auf Lesten, bes Letten auf Erften entstanden? Bas eigene Diffleitung bierbei, mas, absichtlich ober unabsichtlich, frembe gemirkt? welch ein Bild!! Aber öffnet uns nicht die gange Geschichte beffen einzelne Buge? Mus biefer Quelle ftammt bie Gucht nach Gebeimen - Gebeimlehren, gebeime Runfte, gebeime Mittel, dem Rathfel bes Lebens eine mublofe, fichrere ober gauberhafte Lofung, feinen Ungewißheiten, Ochmachen und Bunichen festere Stuben ju erringen. Beiben, Orben, Symbole, Priefterkaften, weiße und fcmarge Magie, mas fich hierdurch fur die Menschheit, wie fie felbft fich bieran gebilbet. Eine Beschichte biefer Dinge, Die eigentlich eine ber brei Grundtriebe mare, - mare bie Geschichte ber Beschichte.

Die rechte Geschichte mußte eigentlich erst im Kerne ber Begebenheiten, Die wir in ihren Verklitterungen so nennen, in beren Grundantrieben, und ben ersten Formen, unter welchen sie ins Leben übergingen, gesucht werden. Man benke

ber Baugesellschaften, ber Behme im Mittelalter. Wiel haben sie gewirkt! Bie? Ber weiß es genau? Alles nur Bermuthung! Das eben ist bas Unzuverläffige aller, auch guter Mysterien, daß, weil sie es sind — ihre Macht groß, vielfach, unenblich, aber gerade für ihren eigentlichen Stiftungszweck oft am unbedeutenbsten wird: daß sie die Massen
treiben, aber selten bessern, nie belehren.

Eine innerste Geschichte des Geschehenen ware die, welche forschend darstellte — wie Geachtetes oder Verachtetes, was jeder Zeit besondere Ehre oder Erniedrigung dunkte, aus seinen absonderlichen Quellen herstammt — Unsichten, Verhältniffe und Artungen erzeugte? wie sie auf Bildung, That und Schicksale ihrer und folgender Zeiten wirkten? Wie die drei Grundtriebe und ihre Gestaltungsweisen all diesem seinen innersten Halt gaben? Alle bessernden Bestrebungen der Jahrhunderte zielen saft immer dahin... fälschich Verachtetes oder Geachtetes... Glück, Größe und Gewisheit auf seine wahrere Stelle zu versehen. Leider, daß auch hierin meist einseitige Ab- und Ansichten die Antriebe ... auch der Erfolg ein Kind der Einseitigkeit oder Eigensucht wurde.

An der Geschichte des auf den Menschen Einwirkenden lernt sich am sichersten, wo, wie und wie ferne fremder Beiskand ihm gut oder nöthig seinkönnte. Verantwortlich wird er immer bleiben für das, was er zu thun vermögend, also verpstichtet— an sich oder Andern vernachläßigt oder flort, für jedes erkennbare und nicht erkannte, brauchbare und nicht gebrauchte Vermögen! Flüchte er seine Trägbeit hinter den Mantel eigener Sundhaftigkeit und Ohnmacht oder göttlicher Gnadenwahl und Erbarmung— oder hinter bie starren sittenfeindlichen Gögen ... Nothwendigkeit, Zufall und

Meyern's Rachlaß. II.

Berhängniß. Reine Sunde ift nothwendig: jede ift Schuldzibenn jede nur feige ungebrauchtes ober unerforschtes Vermögen. So find die drei Grundtriebe allerdings eine Macht — aber über sie: die Macht der Vernunft, ein Theil unseres Ichs.

Bertrauen — Zuversicht — Glaube ... der Trieb nach Gewißheit ihr Grund. Stellnehmungen unter einem Höhern, Gewissen, Festern sind doch zugleich auch zu betrachten, als gemeinsame Folge unserer Zagheit oder Tropes;
ber beiden Grundtriebe Größe und Glück, der mehrern oder
wenigern Wahrheit, der Demuth oder Hoffart in Beiden.
Was Sehnsucht und Hoffnung und andere Affekte dabei thun,
ist noch besonders bei jedem Falle zu erörtern. Neigungen
sind die Wurzel, Bedürsniffe führen zum Glauben. An
Bedürsen schließt sich die Nothwendigkeit bescheidener Unterordnung unter solchen auf, oder die kecke Gewalt sich einen
zu schaffen.

Vertrauen — Zuversicht — Glaube sind ein weislich, als Ergänzung, unserm Wesen verliehener Theil; da und fast immer unendliche Linien, welche selten zum vollen Begriffe abschließen, umgeben. Vertrauen und Glaube, wer bedarf ihrer nicht? Wer lebt nicht — nur an Gegenstand und Umfange verschieden, unausgesest in und durch Beide? da, wolles so vielfach sich trennt, sich durchdringt und hinaussströmt ins Endlose, durch Begriffe, Einheit so schwer, viel leichter oder schweller durch Mauben zu sinden: aber eben darum spricht letterer so weniger los von der Mühe, weitere Bestätigungen zu suchen. Im Glauben (im Vertrauen aufeine Stimme innerer Gewischeit) verknüpsen sich Begriff und Gefühl, Erkenntniß und Uhnung, Fantasse und Idee. Er bewegt und entscheidet zur That, führt aus und rettet

aus Noth, bis Erkenntniffe, benen er Bahn öffnet, aumahlig, was er vollbrachte, feststellen. Go ift er Rind, fo Retter unferer Grundtriebe. Go fann nichts Menschliches, nicht Staat, nicht Unftalt, nicht Leben ohne folden befteben; weil ber menfchliche Beift nur felten burd Begriffe allein zu vol-Ier Ueberzeugung oder zu vollständiger Abgeschloffenheit der Erkenntniffe und beren Berein mit Gefühlen und Antrieben gelangen tann. Er ift, ba wir unter fo vielen Reiben bes Unendlichen fteben, mas die Rechnung mit Unendlichen in ber Mathefid. Bir zweifeln immer nur in Detail, und glauben immer an Totalitaten. Unfere brei Grundtriebe beruben ja auf einem Glauben an Glud - Große - Gewißbeit - eine Möglichkeit und ein Dafein berfelben. Er ift Die Erweiterungstraft, die Glaftigitat unferer Unlagen; barum fo wichtig, fo unentbehrlich, fo lebenberkraftigend. Gine freie That unseres Inneren ift er. Frei ftammt er aus uns, ein Eigenes unferer Bermogen, unferes Bemuthes, unferer Achtung und Liebe jum Guten, in den Forderungen unserer Triebe nach Gewißheit, Große oder Rube. Darum fann er nicht geboten, nicht nach Billführ erzeugt ober aufgehoben werben. Irrfam fann er entfteben! Berführt tann er werben! Unfehlbar ift er nicht - weil menschlich. Reftstellen fann er im Brrthum wie in ber Babrbeit, aber auch ichwankend maden in Beiben. Darum muß ein Oberftes in ber Bernunft aber ihn machen. Die drei Grundtriebe ruben auf ihm. fubren ju ihm, werben ermachtigt, werben thatiger ober unthatiger burch ibn - je nach seiner Urt ober Mangel. Denn bas ift ber Unterschied - bag ber eine jum Glauben ichon abschließt auf ber erften, ber Unbere erft auf ber zwanzigften Stufe ber Prufung; ein Dritter im hoffartigen Sohne

menschlicher Unlagen (aus innerer Ungulänglichkeit meistens entsprungen) glaubenslos untergeht an steten, selbstzersetenben Zweifeln; bie brei Grundtriebe nie aufgibt, aber um so wundersamer und zerruttenber in ihnen schwindelt.

Das rechte Blauben, wie ber richtige Bang unferer Grundtriebe, fann nur tommen aus richtiger Achtung, weil richtiger Durchichauung bes Menfchen. Bor Muem ift uns nothig, und entsteht auch bieraus ein begrundeterer Glaube an und felbit. Wir muffen ben Ginnen eine Treue, ben Unlagen einen Behalt, bem Beifte eine Rraft jur Gewißbeit, eine Möglichkeit fester Bahl und Erkenntniffe ber Mittel bes Unichauens, ber Prufung, bes Urtheiles und ber Abnung gutrauen. Die gange Logit ift eine Folge biefes Bertrauens - eine Darftellung, eine Befdicte, wie weit unfere Bilfemittel zur Giderbeit ausreichen. Wir muffen glauben an ben Blauben bes Abnens und Gebens, an bas Große und Ochone, an unfer Empfinden, Fantafie und Gemuth: ober die gange Belt ichwankt. Jedes Gefühl gebt von Bor-Rellungen aus - ber empfundene Ginbruck verbunden mit innerem Reffer. Rein Denten, welches nicht endlich Gefühle - ftartere ober fcmachere - Reigung ober ideellere Fortbilbung anregte. Rein Gefühl, bas in feinen Quellen gang abaefondert ftunde vom Werftande und feinen Folgen. Der Menich ift ein Banges; wozu also bas fo angstige Spalten feiner Thatigkeiten ? Leibenschaften (ihrem paffiven Grunde nach namlich) find ober werben Vorurtheile unferer Einbilbungskraft in Reigungen und Empfinden, aber mehr in ibrem Fortwuchfe, als in ihrer Burgel.

Der Gat - "über Geschmack laffe fich nicht streiten"auch auf Denken und Vornehmen läßt er sich ausbehnen. In Beiben entideibet bie Richtung ein Erftes, worauf alles Rolgende grundet ober ermachft. Diefes Erfte lagt fich weber erweisen, noch berichtigen, nicht einmal bestimmt faffen ... es ift ein Gefühl, ein Stoff, ein Anlaff. Die brei Grundtriebe, ohne bestimmt fich auszusprechen, wirken mit: und fo mehr, je buntler fie malten! Streiten (b. b. verftanbia einen ftreitigen Gegenftant erortern) laft fich nur, wo man über ienes Erfte basselbe Grundgefühl, dieselbe Grundanficht theilt, und nur in ber Richtweise abweicht. Go laft fich auch über Befchmack, wie über Blaube und Soffnungen ftreiten und endlich eine Musgleichung finden. Bas gleichartig uns freut, kommt aus gemeinsamer - was uns. trennt, aus verschiebener Grundstimmung. Grundftimmungen find bas Bert innerer Art und fo langer Beiten, daß Uenderungen unmöglich! Der gange Mensch mußte änbern!

Grundart — bas Befentliche ber Anlagen! — Grundstimmung, ein auf bem früheften und fortgefesten Gange bes Lebens Erwachsenes, kann machen, daß zwei im letten getrennte, im ersten gleichbeschaffene Menschen, der Eine erhebt, was der Andere erniedriget; daß demselben Muthe, Vertrauen, Mistrauen oder Feigheit im Innersten Beiber zufolge, der Eine angreift, was der Andere vertheidigt.

Das Sollen, die Bestimmung, das unserer Thätigkeit Uebertragene — ist unsere Freiheit; in der Freiheit, in dem, daß wir selbst etwas können und sollen — der Grundbeding alles Sittlichen, seiner Näherung an immer Höheres und bessen Gewisheit. Eben so ist, wenn auch kein absolutes Gluck im Erreichten, doch etwas Ubsolutes zu ihm und für solches in und ... der Trieb, das Gefühl, es zu ergreifen

oder nicht, Gegenstände, in welchen es gesucht wird und gefunden, oder gefunden beucht. Ein absoluter Sinn und Erstreben liegt in allen drei Grundtrieben. Der Mensch hatte das Wort "glücklich" nicht erdacht, wenn nicht der Stoff und das Erforderliche dafür früher in ihm! So in Güte, Tugend und Allem! Daß er das Wort "Ehre" auffand — ist seine Ehre; zeigt ein in ihm selbst a priori Vorhandenes dafür und dahin; beweist eine ihm anerschaffene Fähigkeit des Suten! Was aus ihm hervorgeht, zeigt auf eine Grundlage in ihm zurück: Er kann nichts erschaffen — nur ent de den; entwickeln oder verarten.

Meinung, Reigung, Empfinden, Begriff.

Auf Empfinden, Begriffe, Neigung und Meinen kommt es doch überall an. Stammen sie im Grunde aus jenen drei Grundtrieben: Gluck, Größe und Gewisheit; so nehmen sie doch in ihrem Uebergange auf einzelne Gegenstände und beren unmittelbarere Beziehung auf das Ich oder Selbst, einen solchen Zusluß artender Verschiedenheiten in sich auf und eine solche Vereinzelung, oder legen, aus eigener Urtung, so vieles in die Gegenstände hinein; daß schon dadurch jede klare Erkenntniß und jede rein natürliche Deutung sehr schwer, überhaupt aber fast nie möglich wird, ihren Entstehens- und Gestaltungsgang ganz aufzuspüren. Fast muß man von den Meisten, wie von Winde und Witterung sagen: man weiß nicht woher? noch wohin?

Eine Meteorologie der Meinungen bleibt so verschloffen, als eine des Luftkreises. Meinung? Borftellungen, welche halb aus eigenem Geben oder hingeben an ein früheres, halb aus fremdem Einwirken, aus Bertrauen oder überwältigen- der Macht, aus eigener Rascheit oder Trägheit — das herr-

fchende Licht unferer Reigung ober Abneigung, werben bie Karbe, unter welcher Dinge uns werth ober mibrig ericheinen. Die Meinung wird bes Menschen Meifter, sobalb er. in einseitiger Bergeffenheit alles weitern Umfaffens, fich felbit bem Uebergewichte vereinzelter Unfichten bingibt. Gie mirb Gewalt - fobalb gange Maffen fich jeber anbern, als ihrer Stimme verschließen. Gie andert, sobald wiederholte Ereige niffe ober mechfelnder Gindrude Macht gur gurcht ihrer vermeinten ober wirklichen Unguverläßigfeit weden. Meinungen aelten für Urtheile. Man glaubt zu miffen, mas man meint. Darum werden Meinungen burch Meinungen gerichtet, verurtheilt, verbrangt. Darum werden Menschen im Bechfel nicht freier, nicht mahrheiterhellter; fie fallen nur, weil ein eben fo einseitig Anderes die rechte Bilfe bedunkt, in die Bande einer neuen Gewalt. Meinungen find bas Dauernbfte und Berganglichfte - in beiden gallen bloge Kolge von Stimmungen, imponirender oder rafchbrangender Ginbrude, ein Kesthalten oder Aufgeben aus Zagheit oder Hoffart. Das meifte Menschliche aber besteht burch feine bobere Macht. als die ihre. Darum laffen fich Menfchen beberrichen burch fie. Darum muß, mer Gitten, Gebrauche, Befcaftigunaen verbrangen will, die Runft befigen, Meinungen, auf welchen fie murgeln, ju anbern, freier im Beifte ju machen ober ein anderes Traumbild ju ichaffen.

Meinen und Neigungen spielen stets ineinander. Eins führt zum Undern, stütt das Undere. Wer Eines beherrscht, ift Meister zum Undern. Frei ist nie — wer bloß meint. Die Art, wie Neigung, Meinung, Begriffe und Empfindung entstehen und wirken, gestaltend und gestaltet, das sind, woran alle menschliche Fortschreitungen sich wechselsweise bil-

den, macht ihre Oekonomie zu einem wichtigen Theil ber allgemeinen. Für Wieles find fie Elemente, von Vielem die Folge, darum bleibt ein richtiger Verftand ihrer Behandlung, unentbehrlich.

Der Grund, auf welchem Gachen gelten in ber Meinung, ober Reigungen, auf welchen Meinung berubt, werben oft die Urfache, warum entgegengefeste ober nur anders Elingende, an fich auf abnlichem Stamme murgelnde Deinungen und Gachen gegen alte, hoffnungetrugend langft bruchig gewordene fo fonell mit Freude vertaufdt werben. Bas auch bas Neue an innerer Wirklichkeit voraus baben mag, nicht fie ift es, fondern die Ueberraschung muber Reigungen, welche einen Begen :, einen haltbareren Buftand verheißt. Unerfallte Soffnungen find ber Reig, ungrandliche Ertenntniffe ber Unlag, bie gewöhnliche Artung ber Meiften, bas bunfle Odmeben amifden Bunfden und Gebnfucht ber Grund, warum ber alte Irrthum, in objectiv veranberter Unwenbung, Beweis neuer Babrheiten bunkt. Der ewige Punft, aus bem fich Mues folgert und Mues feftstellt - bas Glück icheint gefunden. Nicht eigentliche Babrheit fuchen die Menfchen, fonbern mas biefem Bilbe nach langen Taufdungen mit neuen Gewißheiten fomeichelt.

So erklart fich aus bem tragen, beshalb leichtbeweglichen Sange ber Meuschen nach Sewissem eine ber größten Beranberungen in ber Geschichte. — Warum so Biele, welchen ihr auf Dichterfabeln und philosophirenden Schimmer gegrundeter Götterglaube nicht mehr genügte, einer neuen Lehre — bem Christenthume zufielen; nicht seines innerst burchschauten Werthes wegen, sondern weil ihrem Glaubenshange sich Bunder veränderter Art, Bilder des Glacks, ge-

wiffere Hoffnungen, die schnelle Dentung naher Auflösung bes Erbballes und eines Reiches ber Seligen aufthat. Das Alte war in hohler Ermattung ihnen verächtlich und unhaltbar geworden. Darum war ihrem immer trozig und verzagten Gemüthe jedes Neue, aus demselben Hange, der ihnen das Alte einst lieb gemacht hatte, willsommen. So siegte das Christenthum nicht so sehr durch seinen Gehalt, als durch Neigungen der Halbheit, die, wo es Hoffnungen gilt, sich so rasch mit dem Entgegengesetzten ausgleicht. Darum besserte es so wenig und artete bald, weil auf denselben ungeänderten Boden verpstanzt, in so Manches des alten Feidenthumes zurück.

Geschah bas am Besten, was können wir von menschlichen Dingen, von Tag für Tag neuen Gestaltungen in Dekonomischem, Politischem, Sittlichem und Intellektuellem burch Meinung erwarten? Darum ist mit strenger Behutsamkeit, jedem Beisalle der Menschen, auch fürs Bahrste, meist nur als Nenderung, selten als Besserung zu vertrauen. Ist der Bewegtrieb nicht rein, kann auch das Reinste nicht halten.

Wenn also Meinungen so oft nur Mischungen sind eines vereinzelt Vorwiegenden, in Neigung und Begriffen Vereinzelten, einer Begriffsherrschaft, welche die Neigung, oder Neigung, welche die Begriffe in sich hineinziehend, in den Wirbel einer Einseitigkeit bannt, der die Zeit, aber den nicht sie meistert, wenn es Normen sind, welche sie vorhält, und Unsichten, unter welche sie Alles modelt und zwängt; wenn nur die Schwäche der Meisten, welche Stügen fremder Aussprüche beim Mangel eigener Urtheilsfähigkeiten benöthigt, die Macht der Mode ihr Uebergewicht bildet; und

doch Meinungen das sind, womit, bei eben dieser Schwäche, bas Meiste gebaut werden muß, und doch so wenig Festes zu bauen; womit man kämpsen muß, und doch so schwer ist zu kämpsen, weil der Boden, auf dem sie stehen, kein für Erweise zugänglicher: wie mißlich wird der Stand dessen, der als Haushalter des Ganzen sich mit Beiden ernstlich beschäftigen muß! Und doch bleiben sie ein Ressort der Gesellschaft ... der Mensch seinen wechselnden Begriffen, Neigungen, Wünschen ... sich selbst in der ganzen Summe seiner Unsprüche gegenüber ... ihre Quelle.

Jeber Mensch ist unter bem Gegensaße — was er sei? was er habe? zu betrachten. Habe? eine Reihe von Anlagen, Bermögen, Besiß brauchbarer Dinge und Mittel seiner Zwecke. Gei? — burch freie Wahl, Fähigkeit seiner Zwecke, durch innere Einheit der Bildung, durch ihren freien, ihn selbst immer mehr erweiternden Gebrauch. Spätere Meinung und Neigungen sind nur der Mischung aus beiden zuzuschreiben. Was er hat, nicht hat, zu haben trachtet — trägt in sein Sein so viele Rück-, An- und Absichten; so manches veränderte Gefühl einer Nothwendigkeit, dies oder jenes zu werden, zu thun oder zu leiden: das Sein gibt dem Haben so manche Bestimmung — daß es schwer bleibt, den Antheil eines Jeden zu ermessen. Kinder, die wenig noch eigentlich haben, sind alles mehr durch ihr Sein und unab-

Meinung und Neigung — blieben sich bie Menschen nur folgerecht in einem von beiben — wohl! Aber gewöhnlich führen Eitelkeit ober Furcht auf Meinungen, in benen man glanzen ober sich sichern will — ber Kizel auf Neigungen, bie man sich zutraut ober anschmeichelt ober aus ben Sanben ber

Nachahmung empfängt. Jede widerspricht ber Andern und unserm eigenen Wesen, aber alle sollen sich verknüpfen in ihm—so entstehen jene wundersamen, schillernden, hüpfenden Individualitäten, die sich nie ganz erlauben, was sie konnten, nie ganz erreichen, was sie wöchten, und nie das glauben machen, wofür sie sich geben. Wie Wenige handeln wie sie meinen! Keck im Urtheil über Andere und im Verachten, und doch eben so keck, ihnen zu schmeicheln, dem eigenen Urtheile da, wo es That gilt, nur wenig veratrauend.

Neigung wird Meinung und Meinung wird Neigung, die Erste durch Lette ergriffen, die Lette durch Erste erregt. Jedem dünkt, was er und weil er's ergriff — vortresseich. Interessen der Eitelkeit oder des Besites, Ungst oder Uebermuth — das gewöhnliche Band zwischen Neigung und Meinungen. Lette sind meist Kinder des Jufalls, der Absücht, selten Bürgen der Wahrheit, selten treue Richter des Gesschehenen. Und doch müssen sie jedem Unternehmenden um deren Willen etwas gelten, deren ganzes Wissen und Treisben, Macht und Bildbarkeit auf gefaßter Meinung beruhen, damit nicht deren Verletzung sie von treuerer Mithilse trenne, damit nicht Misverstand ihren dürftigen Glauben ans Bessere störe. Die Frage, wie weit sie zu schonen, nicht zu frühe offener Krieg zu erklären sei, ist eine ernsthafte Frage.

Meinen ohne Wiffen und Denken ift oft bas einzige Eisgenthum Vieler, barum wird es auch wie ein solches — als Ehre und Krone des Daseins über Alles gehalten. Jebes Meinen wird eine Macht, ins ganze Leben verwurzelt, ein Schleier, der oft gegen Verkennen, aber auch eben so oft ben, der noch nicht erkannt sein will, schützt: um so

fester halt er barauf. Gegen Erkennen — bamit nicht Anbere scheu und gehässig bas, wohin man gegen ihre kleinen Wansche und Reigungen aus gutem Zwecke sie führen muß, ober aus üblem sie führen will, zu frühe errathen. Denn welcher enge Geist zittert nicht vor bem Umfange eines Verschiedenen — immer fürchtend, was er nicht begreift, haffend, was ihm Opfer absorbert; höhnend, was ihm eben beswegen ein sinnloser Traum wilder Ueberspannung bunkten). Gegen Verkennen — benn rasch und keck nach seines Auges Beschaffenheit und unter Beziehungen, welche in seinen Interessen und Neigungen liegen, gerne mißbeutend, um eigene Gebrechen zu rechtsertigen, richtet jeder Schwächere den Anbern, wenn nicht ein mächtiges Urtheil das seinige hemmt.

Ganz das Gegentheil hiervon ift der größte Theil ichen und zagend bei allgemeinen Verhältniffen, bei weit fortschreitender Verkettung, selbst in den kleinen alltäglichen, aber wechselhaften Durchkreuzungen des Lebens. Er ergreift, was sich darbietet, fürchtet allein zu schwimmen, glaubt, gibt sich hin jeder Unsicht, jeder Sage, jedem Ausspruche, um unter fremder Firma das eigene zu führen. So macht das Gewissen eigener Ohnmacht zum Knecht. So herrschen Hoffart, Verzagtheit, Halbbeit und Meinung neben einander.

Die selten ift also bei ber, welche man die offentliche nennt, von absoluter Vortrefflichkeit zu sprechen! Schlecht, nichtig, schief ober gut kann sie seine Macht aber bleibt sie immer, Vieles zu hemmen ober zu bewirken, und selbst in ihrem Bechsel eine Macht burch sich selbst ober

<sup>\*)</sup> Es fcredt, wie Jupiter Semele, wenn, auch in Liebe, ein Gott mit alleia Glange feiner Macht vors Auge tritt.

für ben, ber fie zu erregen weiß; ein Salt, ber hinmeg finkt, ein Widerstand, ber bas Gewicht andert ober ein Selfer aus ber Noth.

2mei Dinge aber find überall zu bedenken. a) daß wenn Bergnugen ein eben fo thatiger Sporn alles menfclichen Thuns fei, als Bedurfen, Meinung über Erfte und in ibnen noch mehr berriche, als in letter. Man ift Beerbe und eilt mehr aus Glauben als Empfinden, aus Eitelfeit als freier Luft, bem nach, mas bafur gilt. b) Dag ber Matur nach bie Menge, in dieser aber ber Bahl nach, immer die Mittelmäßigkeit entideibe. Ihrer ift bas Reich ber Belt! Benn Meinung und Meigung burch Unsehen ber Mehrheit, in ber fie fich überliefern, fortreißen, fo konnte biefe Dehrheit meber entsteben noch wirken, wenn die Meiften, bei weniger Eitelfeit, burd Gleichstellung mit Undern ju gelten, mehr eigene Prüfung, mehr eigene Einficht und Urtheil, fur Beibes mehr Thatigleit, Gifer und Bunfc und minbeftens eben fo viel wirkliches Streben nach Eigenthumlichkeit begten, als Soffart fich folder zu rübmen.

Die trage Lengftigkeit ober die laute ber Schwäche, die nach Salt keucht ... ihr Eindringen in den Geist des Starkern, ihr sich hingeben, sich mittheilen, sich aufschließen, um unter dem Namen des Wechselvertrauens oder der Sisse sich alles nur der Hoffart im Gelbstverzagen angstiges Bedurfen, Krafte eines frischen Lebens an sich zu saugen, nicht Neigung, nicht Liebe, nicht Werehrung des Starken — nur Absicht und Bettlerempfindung. Webe dem ebleren Geiste, der, solche zu schonen, Schwäche zu haben aus Liebe, in freundlicher Gelbsttausschung, nicht selten die Aufrechthaltung des eigenen Gemüschen,

thes verfaumt! es geschehe foldes zwischen Einzelnen, bem Belben und einer Geliebten, die er in feinen Gebilben verberrlicht, ober ihm und ganzen Maffen.

Odmade, von allen Befen bas gurchtfamfte, Beburftigfte und barum fed Eigenfüchtigfte, Berechnenbfte, Ochlauefte und herrichfüchtigste, weil inneres Gewiffen ihr fagt, wie bald ber Starte fo unwürdiger Berkuppelung fich ichamen Bonne,- fie vermißt fich ber Bewalt, fobald fie im weicheren Untheile bes Undern die Mittel bagu erblickt. Je ununterbrodener ihre Furcht, so unerfattlicher, unbarmbergiger wird fie in ber Befestigung ihrer Gewalt - ein Defpotismus in weiblicher Geftalt, ber fußlich schmeichelt, freundlich laut, Bunftlich jammert, absichtlich betaubt; weil ber Duth fubnern Vertrauens bei jagenber Berrichluft ihm mangelt; ber Bergagtefte, weil unverschamt, arm, tann barum jugleich ber Tropigste fein, mahrend ber Muth, weil er Unbere ehrt und fich, oft ichen gurucktritt, und am leichteften ju unterjoden ift, wenn er eigner Rrafte gewiß, bei fremben Rlagen an der Burde bes 3wedes, die Beschaffenheiten bes Forbernben vergißt.

Helfen muß ber Mann: aber in ber Urt, wie er hilft, in den Vorstellungen, die ihn bewegen, stehe das eben gegebene Vild, die ernste Vetrachtung des Stoffes, den er gestalten soll, ihm immer vor Augen: erstens damit er Meister bleibe und nicht Spiel, zweitens damit er sich voraussage, wie wenig, nach geschehener That, von fremder Ergebung zu hoffen. Was man Undank der Völker (oder Treusosigkeit zwischen Einzelnen) nennt — der Name ist falsch: Es war nur der naturliche Gang derer, welche ohne eigent-

liche Fahigkeit ben Geber ju achten, ber Gabe, welche ber Sunger vorschreibt, zueilten.

Nur Kraft des Gemuthes — Söheres fein selbst willen achten und achten können, rettet gegen Selbstheit; diese nimmt zu, wo Erste den Raum leer läßt. Darum, wer in einem Bolke die Herrschaft der Lesten mindern will, mehre die Erste. Schief, fast lächerlich bleiben immer die Norwarse der Selbstucht gegen das Jahrhundert, sie sagen eigentlich nur, daß große Gegenstände mangeln. Selbstsucht ist stets bloße Folge leer erniedrigten Lebens.

Es ift ein eigener Bug ber Sitelleit in Schwachen, vergangener Beit helben mit Gifer zu loben, um fich als gelehre ter Deklamator eines Preiswürdigen zu bewähren, und eigener Tage Großes zu verläumden, zu zerfegen, oder zu versschweigen; erstens weil bei Legtem eigenes Urtheil nöthig ware, beim Ersten sich nur Gesagtes wiederholt; zweitens weil es hart fällt, beim Unerkennen höherer Gegenwart in andere eigene Niedrigkeit so mehr zu bezeichnen.

Ein eben so eigener Zug ift das Gegentheil — eigener Zeit Erhebung in Verachtung ber frühern. Man will sich selbst eine Staffel erbauen auf Trümmern einer andern. Aber es beweist nur, daß man weder gerecht zu sein wisse, noch verständig ober umfassend, weil von allem jest Möglichen die Vorzeit einen Theil, wenn nicht gründete, doch veranlaßte. So herrschen Meinungen über die Geschichte, wie über das Leben; nur die Ersten so viel schällicher und gefährlicher, weil von Gelehrtheit umglänzt, unvergänglicher als die Lesten, die sich bald an Ersahrungen ober Unbeständigkeit brechen.

Sittliche Sympathien, erfte Unfichten ober Borurtheile ber Boller ... auch fie eine Macht, wenn nicht

Bielem zu widersteben ober Bieles zu bauen, bod Danches ju erleichtern ober Manches ju bemmen. Gie find, mas man oft, obgleich felten richtig, allgemeine Befinnungen -Charakter eines Bolkes ober öffentliche Meinung nennt. Un fich aber häufiger ein Erstarren als Leben. Etwas Großes, etwas Erbarmliches - je nach ihrem Urfprung im Gemuthe ober je nach bem, was im Laufe ber Beit fremb ober burch eigenes Birken ihnen beigemischt wird. Opmpathien, ein Saffen und Ocheuen, Achten ober Berachten, an welchen ftille fich Jeber fortbildet, Reiner fich mittheilet, über welche, fast bewußtlos, Reiner fich eigentlich flar ift, ein unwillführliches Unziehen und Abstoffen und boch Allen inwohnend, aus welchen alle Sandlungsweisen ibren Ton nehmen, an welden alle Bemübungen eines Entgegengefesten unmerklich abweichen, und die taum ber größte Scharfblick burchbringt. Freilich eben fo auch Meinungen - jene mehr im Gefühl, biefe mehr im innerften Denten - an welchen bie Debrgabl aller Einzelnen bangt, obne daß fie barum als eine allgemein ausgesprochene, öffentliche verlaute. Meift wo lange Bewöhnung jeben Mittelpunkt allgemeinerer Berührung vertilgte: lange Gewohnheit ober Drang Jeben vereinzelte; Jeber allein fteht mit feinen Intereffen, Unfichten und Bunfden bei Mem, mas er gewinnen will, im Zwifte feiner Mittel mit Undern, und boch im Zwecke berfelbe: bei bumpfer Gleichbeit ber Abficht und Folge, boch jenes laute Befdwirre bes Rampfes. Darum, was bier ichaffe, ober aus foldem bervorgebe, fo fcwer ju verfteben - fo miglich ju ergreifen ober ju beffern: aber baber auch berrichend , mer jeden Gingelnen. einzeln durch feine Bunfche an fich ju ziehen verfteht. Er bilbet eine Maffe, bie unter fich felbft nicht fennt und eint, aber eins ift in der Sand, die, Allen verheißend, Alle ben schwichtigt, die Alle fürchten, weil Alle nur ftark fich danken und zu gewinnen meinen -- durch sie.

Das ift ber eine Ochluffel ju bem ber meiften Beichichten fonft unerklarten Gana. Ein notbiger Dit-Standpunft zu ben Fragen: mas öffentliche Meinung, Geffunung ober Charafter ? Bie, woran fie entsteben und fich arten? Bas ihnen Rraft gebe, ober Odmade? Beide Berichiebenbeis ten ber Berhaltniffe und Folgen? Bie mancherlei Formen berfelben? Bas Bebe wirten moge nach bem Gebalte ibred Urfprunges - ober begequender Dinge? Der Gigennut, die Absicht gruppiren, aber vereinen nicht. Mur bas bobere Princip vereint, icafft und gibt Dauer. - Dag Mae babfelbe meinen, ift fo wenig eine öffentliche Deinung ju nennen (ba Mile, was fie meinen, ju betemmen fich fcamen, eine öffentliche dagegen Jeber fich jur Ehre anrechnet ober aus Citelfeit einftimmt), bag es vielmehr als Sindernig jeber gemeinschaftlichen Gefinnung fürs Bange gu betrachten. Diefe beiden Gate find nirgends außer Angen ju laffen.

Ein zweiter Schlüffel der Geschichte bleibt, daß die Mensschen nach Geschehenem, im Unglücke, beim Widerstande Besseren — nie beren gegründeten oder gründlich erforschten Ursachen, nie der Reue, den Mitteln und dem Entschlusse eines Wahrern, sondern, gerade die alte Meinung so weniger ausgebend, nichts lernend, nichts vergessend, bei wiederkehrendem Glücke nur dem Hasse, dem Beschluß und den Mitteln altes Unrecht, alte Uebel und deren eiserne Bande so mehr zu besestigen, daß nichts sie breche, sich zuwenden: daß Keiner, gerade worin er am meisten gesündigt, für desen Volgen Andern verzeiht. So macht kein Unfall weiser.

und beffer! Die, welche bas Lächeln bes Lebens nicht bazu machte, welche bei unschuldigerm Glücke in Selbstheit und Enge verschrumpften, geben, unverändert durch Jammer, nur noch erbitterter, zu wiedergeschenktem Wohlstande und beffen späterm Verluste zurück. Für sie gibt es keine Geschichte. Umsonst sind ihre Lehren geöffnet. So entstehen die Menschen, von welchen man, wie oben, sagen muß, sie haben in Jahren und Jahren weder etwas gelernt noch vergessen. Ein zweiter entgegengesetzer Fall ist: beim kleinsten Unfalle auch gegründete Meinungen schnell zu verlassen. Der Grund von Beiden aber ist dieselbe gedankenlose Unbelehrbarkeit eines verworrenen Gemüthes.

Non allen Meinungen und Neigungen aber sind jene die gefährlichsten, in welchen die Starke den Purpur einer nicht ganz vertilgten Soffart und Eitelkeit, Schimmer und Erbebungen sucht, die suße Lüge der Selbstvergötterung im Munde der Schwachen. Die gefährlichsten nicht immer für sie, aber für Andere und am meisten für das Ganze, wenn Stellung, Umstände oder irgend ein mit Fantasie umkleideter Reiz ihnen täuschenden Einsluß auf Andere und die Gesinnungen kommender Jahrhunderte gibt.

Uebrigens kann man bei Meinungen, Neigungen und Interessen (brei sehr verwandten Dingen, die sich wechselseitig wecken), bei der Art, wie sie anziehen oder abstoßen, sagen, was Buonaparte von sich: »Jeder hat mich gehaßt und geliebt, ergriffen, verlassen und wieder ergriffen: Keiner, den ich nicht auf mehrsache Art bewegt hatte. Nur geschah es nicht zugleich, sondern in verschiedener Zeit und mit geschiedenen Zwischenräumen. Ich war die Sonne, die die Elliptik durchläuft und den Gleicher durchschneibet. In dem Maße, als ich in das Klima eines Jeden eintrat, öffneten sich seine Hoffnungen und alle segneten mich. In dem Maße ich es wieder verließ, verstand mans nicht mehr, wollte mans nicht, fühlte man nur des Winters entgegengesetzte Last."

Wer kann immer sagen, wo Schähung — bas Eintreten einer Sache, einer Vorstellung als herrschender Zweck ober Kraft, als Meinung, Lebensgebrauch ober Mode, als Streben ober Verachten, als Erhipung ganzer Zeiträume für ober gegen Etwas eigentlich beginne? Woher sich motivire?

Bas man Beift ber Zeiten nennt, ift, feinem meiften Beftanbe nach, nur Summe berrichenber Deinung und Mobe. In ihrem fichtbarern Auftreten nur ber Durchbruch einer lange ber vorbereiteten Artung im Innern, jum Gieg eines Meuen über Altes. Beranderte Lage, die Reime neuer Erforberniffe, Ereigniffe, an beren Mahnungen Reigungen fortidritten - in beren Schoofe jener Durchbruch fic haufte, veranderte Befinnungen, welche er ober welche oftmal ibn erzeugten; welche verwickelte Kreuzungen! Wer fann Die Tage ihres verborgenen Anfanges batiren! Jedes neue -Erforderniß ift ber Grund vielfacher Beranderungen ... Entbedungen beffen, mas man benötbige; welche wirken, wie gebes Entbecken, geben, mas bisber nicht vorhanden, vermöglichen, was bis jest unmöglich, neue Antriebe erregen, alte Berbaltniffe aufbeben, fonft Geschättes unter Neuerkanntes Berabfegen.

Aber was ift von benen zu fagen, ober was werden bie, welche in fremdes Meinen sich hinein ziehen laffen ? Es kommt auf die Motive an, ob sie blos sich beschwichtigen, ihrer Trägheit oder Bagen einen Pfühl unterschieben, in die Rolze Sicherheit todter Rube sich versenken wollen? ober ob

fie nach bem Stande ihrer Belehrung nicht anders konnen ? ober ob Liebe, Bewunderung, ber Glang bes Lebrers, ein boberes Bertrauen fie bineinziehen? Bie die Bewegtriebefo bie Wirkung und bie weitere Folge ibres Buftandes. Paffio bleiben fie aber immer, indem fie eigene Rrafte in ein ftetes Beburfen fremden Ginfluffes, in die Macht eines Stromes, ber fie fortzieht, verfegen. Gie werben nur thar tia paffin, fo weit fie mit erregter Leidenschaft bierin fort banbeln. Beil aber Jeber, mas ibm nun einmal »fein? beißt, mit Gifer vertheidigt - erbiten fie fich fo mehr, je mehr fie auf blogem Glaubensgrunde steben, je mehr die gange Unficht, obne Zusammenbang mit ihren Prüfungs-Pramifsen, wie eine Urt Wunderhilft in ihr Inneres bineinfrablt; je mehr, wer fich felbit teinen Salt geben tann, nur ju frob. einen zu finden, fo fefter an ibm bangt. Darum ift ber Junger immer leibenschaftlicher als ber Meifter. Frembes Unfeben, Menge ber Stimmen, Rimbus ibrer Borguge vor Unbern, alles, was feinen Ab- und Zuneigungen, feiner Silflofigkeit, feinen Bunfchen, feinen Begriffen bas Bemiffefte. Bodfte zu verheißen scheint, ohne weitere Danbe ber Umficht. balt ibn übermaltigt; er lebt in einem fast bichterischen Gefühle seines Buftandes, in einem Epos bes Dofeins. Rann eine in eigenem Nachbenken erwachte Meinung ihrem Erfinber burch Soffnungen, Erbigung und Stolk eine unfehlbar entschiedene, und wenn eigenthumliche, boch eine fortau blinde berrichende, unausgesett vorwaltende Folge ber Unregungen. werden, welche ihn babin brachten, und gleichfam bie Wermittler feines Fundes waren, - wie viel mehr, wer nicht auf Gigenem berubt und Fremdem fich bingab! Es foftet jede Entbeckung fo viele Dube, daß man nur ju gerne in ihre fuße

Rube fich verfenkt. Es fühlt, fo boffartig auch Beber, fein tropiq und verjagt Berg fic boch fo ungewiß, wenn allein. bag es gerne in einer Maffe bie Rraft fucht, bie ibm fortan als eigene fcmeidelt - bag nicht zu wundern, wenn fo mande große Erfcheinung ber Zeiten bloß hievon ausgeht. Gibt es benn fo häufig andere Mittel, große Gefammtbeiten ju bilben, und große Zwecke burch ihren Berein zu erreichen, ober Taffen jene meiften Ericheinungen fich anbers erklaren, als durch ein Bertetten ber Schwachern in Die Meinungsantriebe ber Starkern? Sat nicht die Matur felbft biefe Rangordnung gestiftet und ben Ginflug größerer Menfchen gesichert burd Singebung Anderer an fie und ein inneres Band folden Beburfens? Und verliert bem ber Cowachere, wenn er ben Sobern ehrt und in biefer Achtung ibm folgt ? Wird et nicht burch fie gelautert und erhoben, und ift's nicht, feinen Anlagen zufolge, bas einzige Mittel für ihn? Manches Ueble ift baburd gefdeben, falfder Propheten und Abfichten Berrichaft. Aber auch wie manches Gute und bas meifte Allgemeine fast nur auf biefem Wege. Darum wer bas Lette will, muß bas Erfte erkennen; aber nicht mußig beffern, fonbern allmälig in eigenere Rrafte verwandeln. Er brauche. mas ibm zusteht, und weil nichts Gebiegeneres möglich -Die Bingebung and Meinen; aber immer unter bem eruften Worbehalte ... Menichen befferer Eigenthumlichteit immet fabiger zu machen burch fortgefest erweiterte Gefühle ibret Burde und Bestimmung ... durch bie felbstbatigere Rlarbeit in beiden. In allem diesem ift alfo ber Ochluffel ju Deinungen - ihrem Entfteben, Bewalt, Beberrichung und Befferung ju fuchen: aber nicht leicht ju finden. Wie viel Frembes neuer Bebeutungen, neuer Bermenbungen, mechfelfeitis ger Ginfluffe bat nicht Jebe mit jedem Ochritte in fic aufe genommen ober erzeugt? welche Raume burchlaufen, in welderlei Ereigniffen und veranderten Gemuthern neue Bufage empfangen, Gegenstande verloren und neue an fich geriffen ? Bas verrollt, ift verrollt. Ber fann ben Strom auf feinen

Unfang jurudführen?

Das Drückende niederer Lebensansichten ben Menfchen fühlbar gu machen, bleibt - »fie befchamen" - ber un-Buverläffigfte Beg. Wie follte Jemand bes Langgewohnten, lang Geehrten fich fcamen ? Cher wird er » es nicht gu ver= laffen", fich jum Ehrenpunkt machen. Darum beffer ohne fichtbare Abficht wider Diefes - gur hoffnung, gur Gehnsucht eines Ochonern unmerklich erweden. Go erfteigt, aus eigenem Ginne ober Nachahmung, Jeder freubig ben Berg! Fubit, ober glaubt ju fublen, wie feine Bruft fich erweitere, und blickt von felbft mit Unwillen auf die verlaffenen Uebel ber Gumpfe gurud. Das find die Bebel, Menichen gu Schwererm gu loden. Freilich bei ben Meiften - Meinen fur Meinen; aber boch immer eine bebenbere Macht.

Die Berwerfung alter Thorheit und Irrthumer, ber Hebergang ju neuen ober ju eblern Bahrbeiten gebort, was Die Mehrzahl anbelangt, bei Beranberungen in Ibeen, Anfichten und Sitten, beren Einfluffe als Mode mehr, als einer mefentlichen Berftanbesbefferung ju. Die, welche bann ihre Beit fo ungeftum ausschließlich preifen, find gerade bie, welche, als bloge Organe der Mode und Meinung, am menigften bulben, bag man ben Richtungen, welche fie als Beweise ber Borfdritte anseben, fich nur mobibebacht, nicht blindlings hingebe. Sonderbarerweise fchreibt man oft ber Zeit insgesammt Erhebungen zu, welche man den Theilen abspricht. Man rühmt das Ganze und tadelt das Einzelne, sobald es unsanft berührt; wie man Früheres im Ganzen verwirft, und seine einzelnen Züge romantisch erhebt. Man rühmt, was klingend der Eitelkeit schmeichelt, und lob oder Tadel der Zeiten ist nur ein Ehrenkranz, den man eigenem Wissen oder Gefühle zudenkt.

Autoritätsglauben und starre Anbetung vergangener Tage, wie stolzes Strauben gegen jede Autorität, früherer Thatige-feiten, Erfahrung und Werke ungedulbige Verachtung — Beibe sind zwei gleich gefährliche Gegner jeder Fortschreitung. Beibe entspringen aus ber Natur einer Maffe, ihrer Ereignisse und Bilbung, am meisten aus bem schmeichelnben Wahne eigener Ueberlegenheit.

Nicht jedes Meinen — ein Dichten! Nicht jedes Lette ein Erstes. Im Stamme Beibe getrennt, aber verknüpfbar. Es gibt ich affen be, es gibt an eignen be Anlagen. Die Ersten neigen sich mehr zum Dichten, hervorbringen, Entbeden. Die Zweiten zum Meinen, Gebrauchen, Gemießen. Ein Faben ber Dichtung, ein Faben ber Meinung kann immer burch Alle hindurchlaufen.

Nichts verknüpft fester, als Ueberzeugung (daß Jeber sich selbst eine Zeugenschaft). Wie weit — wodurch ist man überzeugbar? durch Denken, durch Neigung, durch beider eigenes Gewicht, durch einen Wahn, der Jedem in sich für wahr gilt. Man wird es, so weit eigene Fähigkeit oder die des Ueberzeugenden reichen — so weit Vorurtheil, Vorliebe, Gewöhnung, die Sophisterei der Uffekte beitreten oder nicht widerstreben. Leicht ist's zu sagen — man musse Ursachen anführen, damit Jeder bei sich den Vorzug einer Meinung

entscheibe. Ist auch Jeber die Ursachen zu durchschauen oder zu prüfen vermögend oder geneigt? Ueberzeugen ist ein Kampfen mit so mancherlei Damonen im Menschen. Es wird häufiger überrebet als überzeugt. Aber beide Theile glauben das Leste!

Bei ben verschiedenen Erscheinungen, welche aus Unterfuchung ber Begenftanbe bervortreten, die Grunde nach Einficht angeben und, sonder Eigenliebe, Stolz ober Gelbffucht, jedesmal bereit fein, benen nachzugeben, welche einem Grund mit Beweis widerfprechen - gut. Aber wenn fie ohne Beweis, als Zwed, als Bewohnungserftarrte, bem, mas ihren Regungen widerfpricht, miderfprechen - welche Mittel fie für ein Riel zu vereinen? Bird man nicht im Reize bes Rampfes und ber Mube, immer leibenschaftlicher bie Stellung, welche man Anfangs einnahm, verlaffen? Man wird Bu Bag ober Amang übergeben und bei barten Mitteln immer noch glauben - man übe, in Kraft ber Natur und ihrer ewigen Wahrheiten, bas Vorrecht, fich meber burch bie Seftigfeit eines abgunftig geiftesengen Begners, noch burch irgend einen Machtipruch unterbrucken ju laffen. Dan vertrete ein Boberes und Alles fei erlaubt. Go berricht Gewalt in ber Welt fatt leberzeugung, Dumpfbeit fatt Ginficht; barum aber auch fo wenig Salt, Gewiffheit und eigentliche Energie.

Man betrachte die Jahrhunderte. In fich weiß der Saufe felten Gründlicheres, Befferes, mehr, — nur etwas Underes als vordem. Was er einst dachte und übte, hat er vergeffen, Neues ergriffen. Der Glaube feiner Vortreffliche feit bleibt immer derselbe.

Das Beste, so Jeber weiß, bas Drobenbe, wogegen

er sich wappnet — lernt Jeber an eignem Unverwögen und Fehlern. Sie sind, wer hellen Auges sie wahrnimmt, die trefflichsten Erzieher! Wem dieses Auge fehlt, der wird sich weder erweitern noch bessern. Wie ist es zu geben? Was gehört dazu, sich eines Fehlers zu zeihen? Keine allgemeine Ueberzeugung, kein Handeln in solcher ist möglich, wo nicht eine frühe, im Innern der Menschen geweckte Idee, das Bewußtsein eines Höhern, so erreichbar und geboten, die Gemüther dahinzieht. Wo jene Weckung versamt ist, wird kein Fehler als solcher verworsen, und wenn auch manches Wahre befolgt wird, liegt doch im Antriebe selbst weder Wahrheit noch Besserung.

Deffentliche Meinung.

Es aibt eine Tradition ber Begriffe, des Erfundenen, ber Runfte, ber Fertigkeiten, nicht burch Worte, fonbern burd Sandeln, Gein und Befteben. Biele Berrichtungen find ber Urt. Es gibt ein öffentliches Meinen ober beffer einen Ginn, ein Fortwahren der Bolter, das fich nicht durch Borte, fondern durch Begebren, Berwerfen, fcnelles Unnehmen, Biberstreben, Rührigkeit ober Erstarrung ausspricht. Es ift foldes nicht Bert einzelner Menfden, fondern bas allgemeiner Befete: eine ewige in allem Menfclichen und beffen innerften Elementen maltende Macht, vor beren Musfpruch und Birten große Reiche gerfielen und machtige Eroberer, ebe ihr Biel erreicht, vergingen. Wenn fie mit öffentlich ausgesprochenen Meinungen als innerem Salt fich verbinbet, werben lette etwas ausrichten. Benn nicht - nicht! Diefe allgemeinen, ewigen Gefete, welche bie Geschichte als ihren innerften Kern umfdließt, welche, wie in bie Sterne, fo in Die Menfcheit gelegt - ein Bert find ber Gottheit, - fie gu

erforiden ift die Aufgabe. Jede Staatskunft, wie die ihr verschwisterte Geschichtkunde — ift eine Gotteskunde; umfaffender, tiefer oft als die, welche sich ausschließlich so nennt.

Deffentliche Meinung — man hat sie, wie so Vieles, zu einer Art Mythus personiszirt. Aber sie hat eine Macht und hat eben so oft keine! Ist starr — ist beugsam wie Rohr! Ist ein Band, an bem man führt — an bem man geführt wird! Sie wirkt aus wesentlicher Macht! Sie wirkt blos — weit der Gegner ein Schwächling! Oft Wahrheit — oft Lüge — am häusigsten Mischung aus Beiben! Absicht und Bewußtsein bei Einigen! Blinde Aeffung bei Vielen! Man bedenke nur die tausend und tausend wechselnden, stuthenden, sich stärkenden oder selbst aushebenden Elemente, so in ihr sich vereinigen lassen; und man wird leicht begreifen, warum sie — die kein eigentlich Wesen, nur Ausstuß von beweglichen Wesen — ihr greulester Entgegensat auf so mancherlei Weise, oft in den schnellsten Absprüngen sein könne.

Systeme (Lehrgebaube) in der Schule erzeugt, ins Leben übergetreten, erscheinen uns endlich als öffentliche, d. h. nationelle Sitte — öffentliche, d. h. nationelle Meinung, nationelle Lebensform. La morale publique est du domaine special de la raison et des lumieres habe ich gelesen, »sei Beiber natürliches Ergebniß, der Gang des Bessern lasse sich micht ausheben: nur zurücschieben.» In wie ferne ist das wahr oder nicht? Auch der Gang des Schlechtern ist nicht immer auszuheben. Einen sittlich allgemeinen Zustand, öffentliche Sitte wird es immer geben — aber welchen? Nichtig oder stark? Gut oder übel?

Wenn ich fage — Lehrgebaude aus der Schule ins leben getreten — erscheinen als öffentliche Meinung und

Sitte (nationelle Lebensform, Artung, Charafter, Bewiffen und Kortidreiten - lauter Borte für berfelben Cache verschiedene Seiten ober Unfichten), fo will ich bamit auf bie geschichtliche That jurudweisen. - MIle Lebrgegenstände\*) find entweder Ebufte - Ermachfungen eines gewiffen Landes, Bolfes ober Reit, - ober Produkt e eines einzeln bervortretenden Mannes von Genie und Charafter, ober Mifchung aus Beiben. 3m erften Kalle ... Refultate eines auf Jahrhunderte erwachsenen, fortidreitend gegebenen Cebens-, Gewöhnungs-, Wiffens- und Meinungszuftandes, greifen fie thatiger um fich, faffen tiefere Burgeln. Go bie Engy-Klopadiften = Schule in Rrankreich. Man bat versucht. Die Beit und alle Greuel derfelben am Ochluffe bes Jahrhunderts aus ihr abzuleiten. Aber mar fie nicht felbst bie Tochter einer allen Grundfagen bobnfprechenden, fich felbft in Richts, ju feiner Erhebung mehr vertrauenden, in Sittenlosigkeit verrottenden Zeit - mit jenen Greueln, die Kolge von lange ber wirkender, vielfacher Urlachen? Die Ameiten mirken, je nach bem fie ihre Zeit finden, j. B. der Islam. Die Dritten als Mifchung in beiben Maturen.

Dies — auf Stellung, auf Stimmung und Artung der Menschen feit langem ber Führende — Jahrhunderte oder Jahrzehente — ift's, was man geschichtlichen Grund nennt... die Meinung, die Sitte jeder Zeit durch eine vergangene erzeugt — das Shiboleth der unsern. Aber beginnt dann nicht für und in Jedem mit seinen Lebense, mit seinen Wissense und Empfindungsanfängen, eine in seinen Erregbarzeiten und Erregungen zu Liebe oder Abscheu, zu Kälte oder

<sup>\*)</sup> Sittliche, politische, religiofe u. f. w.

Barme bedingte, ibm besondere Beschichte? Ift biefes zweite Element zu überfeben ? Laffen fich obne foldes und wie ans Besonderm immer ein Allgemeineres entsteht, Die Fortfdritte zu Gutem ober Ueblem, bas Dieftillfteben ber Menschheit erklaren ? Der jebesmalige Gegenfat eines MIgemeinern and Befondern, im Ochmachften wie im Startften, geftaltet bie Beiten , b. b. bie jebesmalige Erfcheinung in Sitte, Meinen, Sanbeln und Werben. Konnten fonft Sahrhunderte ftebende Ginrichtungen ihre bitterften Ochmaber in eigenem Ochoofe und die, mas ihre Bater verworfen, wieder lobpreifen - finden ?! wenn nicht jedes Befchichtliche neuwirkend in eines jeden individuellen Beifate fich immer anders entwickelte? Wenn ich oben fagte: ju Butem ober lieblem, langfame ober plotliche Ummaljungen feien Mattheit ber Mehrzahl, Meffung, Mobe, Beerbe, welche die Beerbe fortbrangt, tein Odlug auf eigenthumlichen Salt ober Unbalt ber Meiften; Diefelben Grundlagen unter andern Berhaltniffen; fo verweise ich auf bie Befdicte. Darum gemeiniglich eine fonft unerklarbare Mifchung von Rechtem und Unrechtem bei jeder Ummalgung. Bebe ein Treibbeet im Dunger ... fraftigeres Bachsthum, Biebergeburt ber Sitten; aber auch bei fcnell mechfelnden Buftanben, und vielfachern Berfuchungen ju Gelbftheit, bie fcam-Iofen Rollenanderungen amifchen Intrigue, Gewalt, Ber-Fauflichkeit und Begierben unter oft beiligen Geberben und fcallenden Mamen. Um fich zu orientiren, muß man bie Bergangenheit ftets erforichen ... fruberes Balbwiffen, frubere Unfittlichfeit, Arbeitlofigfeit einzelner Stanbe, Bugellofigkeit des Reichthums, Folgen feines Irrbrauchs, ber induftrielle, erwerbende, gluderringende Gabrungeftoff aller Einbildungen und Bestrebungen — furg, mas man achtete oder verachtete, weffen man sich überhob oder schamte, mas hierin die Seelen erweiterte oder verengte.

Unter die Gegenstände, unter die Folgen und Quellen öfe fentlicher Meinung gehört ber Begriff Ehre. Daß der Menschin — die Verpflichtung an ein Höheres, in sich finden und aufrechthalten konnte — bringt seiner Natur die größte Ebre.

Ehrsinn? rege Empfindlichkeit, inneres Unterscheiben und Erstreben eines vorziehbar Höhern! Werstand, wie Fantasie und Gefühl, haben, in sehr manchfaltigen Mischungen, Antheil hierbei. Was durch Zufall, Umgebung, Ereignen oder eigene Untriebe, durch Vergangenheit, Herkommen, nationelle Erziehung oder plöglichere Erkenntniffe in einem Volke als allgemeine Form des Vorziehbaren sich sessen der Nothewendigkeit — wird auch Entscheidendes zum Tone des Charaketers, zu Führung des Lebens, aller Beschäftigungen, welche darans oder ihm zuwider entstehen, Achtung, Verachtung.

Ehrfinn ift Warme, in welcher bas Köftlichfte aufbluht; aber auch, je nachbem die Beschaffenheiten, Gahrung und Fäulniß sich am heftigsten entwickelt. Wie er Beides nicht durch sich allein, sondern durch die Gegenstände, auf die man ihn leitet, oder die übrige Artung der Seelen vermag, so ist eran sich unbedingt weber zu preifen noch zu tabeln; aber desto mehr für reinere Stoffe seiner Werknüpfung zu sorgen!

Macht, Rang, Ruhm ober Aaterland, höheres Rechte, Burbe ber Menscheit; leicht werben bie brei eblern Richt tungen in der Jugend, schwer und höchstens nur die brei Erstern im Alter genommen: leichter durch viele Gleichger finnte verftarkt, als einzeln unter andere Gefinnten bewahrt. Darum Sache einer guten Dekonomie — zu rechter Zeit schen und wie im Lanfe der Natur es gedeihe. Wem Schmaus, Bequemlickeit, Prunk, Geld, Verrichtungen demnach, welche Geld schaffen — das erste; wer dadurch zu gelten gewiß ist — bessen Schrinn kann auch nur in diesen Formen sich außern. Verächtlich oder peinlich muß, was nicht dahin führt, ihm sein. Könnt ihr ihn in einen Vaterlandsvertheidiger, der all dieser Dinge Singebung für ein Söheres als Lebensskrone erheischt, umschaffen?!

Meigungen.

Begriffe, Meinungen — ihre Stoffe kommen bem Mensichen, Formen und Möglichkeit liegen in ihm. Empfindungen, Neigungen (— bas nach außen übertragene Empfinden eines Innern) find ihm eigen und werden erweckt, geartet... bas Gestaltende und Gestaltbare, Active und Paffive seines Wesens.

Darin also unterscheiben sich Reigungen — sie sind ein Lebens- und selbstreger Theil jedes Ichs: so wenig zu erklaren als das Leben. Aber wie ein Chamdleon nehmen sie die Farbe der Gegenstände an, ohne dadurch etwas Anderes zu sein, obgleich sie an Wirkung, Umfassung und Thatigkeit sich daburch erweitern.

An ben Gegenständen, mit welchen der Mensch in anhaltendster Uebung oder ausschließlicher sich beschäftigt, empfängt er auch in vereinseitigten Reigungen jene eigenthumlichen, ausschließlichen Fertigkeiten, Wiffen oder Gewöhnung, jenen besondern Umfang von Hingebung, Ertragen und Kraft, für Einzelnes oder Mehreres zugleich, die oft wie Charakter erscheinen oder den wirklichen gründen. Dadurch, daß Beschäftigungen aus Neigung gewählt werden, oder Neigungen

wecken und weiter gestalten — werden Sachen, Betriebe,-Miterzieher bes Menschen. Er bilbet fie, fie ihn.

Die unmittelbarer aus ben Grundtrieben bervorgebend, allen Menfchen gemeinfamen fann man Grund = Reigun= gen nennen: bie, welche burch Ereigniffe ober befondere Lage, burd ein bierburch vermehrtes Gewicht ihrer Gegenftanbe ober beftiger gebranate Begebren zu ansichlieflicherer Worherricaft über einzelne Bolfer und Reiten gelangen, und in ihrem Fortrollen fo vieles über Entsteben ber Charaftere vermögen - Saupt-Reigungen ... Beift ber Beiten und Bolfer, ber Stempel und bie Richtung, unter benen fich Mues vollzieht. Gine Menge untergeordnetere, veraanalichere treten bei. Gie laffen fich nur, wenn in Birfung, bemerken, nicht klaffifigiren. Die Rragen aber bleiben: wo und wie entspringen Reigungen? Bas find fie? Bas offenbaren fie? Bas und wodurch wirten fie, ober werben fie Macht? In wie weit zuweilen bobere Rraft, ober Zeußerung einer folden? Belde Berhaltniffe erzeugt bas Rebeneinanberfteben, bas Ineinanderfliegen, ober Gegeneinanderftutmen berfelben? Bie find fie zu ergreifen? zu benüßen? zu brechen? Reine Unlage ftebt allein - alle, mit wechselfeitig nothigen, aber nicht immer leicht zu bestimmenbem Bufammenhange fur bas 3ch und fein bochftes Werben im Denfchen. Aber fie laffen fich felbst bis ju feindlicher Bestreitung einseitig trennen, verbinden ober vereinzeln, 3. B. Fantaffe, obgleich Gefühlen verwandter, - auch an Begriffen tann fie ergluben, ober einem flaren, ftarten Berftanbe fic beimifchen! Es entfteben jene talten, in ihrer Rraft eifernen Menfchen, beren Bang nichts aufhalt, aber auch nichts mildert, welche germalmen, aber felten ichaffen. Berbunden bagegen mit Gefahle macht fie, aus innerer Ahnung ber fremben, vielseitiger mild und gerecht gegen bas, was fie trifft. In bem reichern Stoff, welche Gefahle ber Fantafie guführen, findet Leste den Anlag höherer Gebilbe.

Alles erganzt fich erft burch mabres Berhaltniß! Rein volles Gemuth kann ohne ben richtigen Verein all seiner Quellen entstehen; keine Reigung lebensgemäß sich bewähren, ohne aus biefer Quelle zu fließen.

Reigungen wie Meinungen - felbft ihr Streit, ber gleich bem Kriege, ein an fich bober Beftimmtes ift - find nothwendige Theile zu Erziehung bes Menfcbengeschlechts; wenn gleich bei jedem einzelnen Krieg ober Meinen fich viel gegen bas Recht ihrer Urfachen, Erbarmlichkeit bes Unlaffes, Schalbeit und Berkehrtheit ber Bolferichaften fagen läft. Meigungen und Meinungen, wenn ein allgemeines Ginleuchten, wie ber Dinge Beschaffenheit und Werth jedem gesunden Muge M Urtheil und Gefühl fich abbilben muß, wenn ein mahrbaft menschlich gegebenes - wie vortrefflich an Birken! Aber wenn, wie fo baufig, nur Ochafstritt, aller Baffer mechanifche Stromung nach einem Puntte, weil, auf ichiefer Klade, der Tropfe den Tropfen fortftoft - mie bann! Freilich unterliegt ber Gewalt, wer bem Strome entgegentritt: aber barum ift weber die Meinung, noch bie, welche fie felbit eine an fich richtige fagen, ber Urt wegen achtbar. Aber su beachten ift ibr Cauf; Befferes allmalia zu vermitteln.

Ein Rapitel über die raschen Verwandlungen im menschlichen Innern — bes Bunsches in eine Meinung, bes Affetts in einen Schluß ober des Schluffes in einen Affett; ein fefter Standpunkt dieser steten Gestalt- und Theilnahmveranberungen, in welche der Proteus Neigung dieselben Dinga einfahrt und die elektrische Kette unserer Aulagen burdlauftware zu wunschen: mare, wenn nicht allgemein, boch bei jedem einzelnen Bergange geschichtlich zu wanschen. Ift es anöglich?

Bei ben Meisten kann man nur sagen ... wenig verspricht er; nicht weil er diese Neigungen außert, sondern weil keine andern daneben. Neigungen sind sich wechselseitige Erzieher oder Schranke: die eine hat keine Stütze, keinen Salt, keine Leitung, kein Ziel ohne die andern. Wer die bessern hat, dem können in ihrem Vergleiche geringere, nur eine Thatigkeit mehr; ohne die ersten nur eine schlaffe Pafswität, wober eine verwirrende Gewalt werben.

Um zu wissen, wie vom Subjektiven des Menschen alles ausgehe, und boch vom Gegenkändlichen wieder rückwirzend oder anregend abhänge, Richtungen von ihm, durch Workellungen, welche an ihm sich immer weiter entspinnen und zu Lebensmächten werden, weniger empfange, als fortz zweisen gereizt werde: um dies genauer zu wissen, analystre man herrschende Neigungen, z. B. Sehnsucht, Liebe, kurz giede, welche zwischen Menschen und Gegenständen katt finzete, welche zwischen Menschen und Passiv-Active der Menschen, und in welcher Art sich die Lebensbenomie menschlichen Werdens daran entwickle. Ein unentbehrlicher Standpunkt für Haushalt und dessen Grundlagen, Getriebe, Bewagung und Verlauf.

Jeder Trieb, jede Neigung — jeder Erfte zeugt eine Beste, aber nicht jede Leste ftammt aus einem Erften! Oft nur ein Schiefwerden bei weichenden Stuben! Jeder Trieb, jede Neigung und beren Folge ift eine Offenbarung innerer Anlagen, innerer Entwicklungen, innerer Empfänglichkeiten,

Gewöhnung ober Ideen. In welcher Verwandtschaft steben Affette mit ihnen - Kinder? nahere Befreunde? ober nur in Verbindung tretende Fremde?

Affekt — affigirt werden, werden können, Erregbarkeit, Empfänglichkeit, ein Paffivactives, kein Selbstreges, wie Grundtriebe; Lette sind Wecker, entscheidend durch sich, was, warum und wofür sie erwecken. Erste wirken nur, wann erweckt, und bedürfen eines Weckers. Wie ihr anklopft, wird euch aufgethan. Die Affekte, durch Grundtriebe erweckt, treten über in lette und strömen mit ihnen.

Aber auch durch andere Ginfluffe können Affette geweckt 'oder gelenkt werden.

Daß sie, aufgenommen in Grundtriebe, oft beide in gleicher Farbung erscheinen, macht, daß der Blick sie nicht selten verwechselt. Aber unterschieden bleiben sie immer, wie Erweckendes und Erwecktes: darum von verschiedenem Einstuffe auf Erziehung des Menschen, verschieden in der Art, wie sie selbst erzogen werden können: verschieden wie ein Stetiges und ein Augenblickliches. Die drei Grundtriebe, als immer rege Fühlfäden unseres Besens — nehmen Theil an Allem, fassen auf, arten, werden geartet ze. durch Alles. Der Antheil des Affekts beschränkt sich auf einzelne Gegenstände, Berührung, Momente. Die Ersten stehen proteischthätig, nie sille, hören nie auf; nur Formen und Farben, Spannung oder Entspannung werden gewechselt, oder der Einsluß eines Affekts bricht die Farbentöne anders.

Man kann Jahre leben ohne Born ober Leid, wie Jahr um Jahr sich in ihnen verzehren; bas kommt auf Umgebung, Gegenstände, mehr ober mindere Empfänglichkeit, Reizbarkeit, auf anderer Uffekte Gegengewicht an: sie führen in ih-

rem Nachwirken auf neue Erhitungen, ober geben unter in benen, welche fie anregen ober verschwinden mit ihrem Inlaffe. Die drei Grundtriebe fprechen immer ; - man wird immer gludlich, groß und gewiß fein wollen. Bu viele Ramen - viele absonderlich benannte Uffette find nur Steigerungen besselben Buftandes - Born, gesteigertes Diffallen, Biberwille und Abstoffen; Sag nur ber Abneigung fortgefeste. fcmergendere, thatigere Regung; julest laffen fich alle auf Befühle eines Bleich- ober Ungleichartigen, eines Berbeiffenben ober Drobenden, bes Gefallens ober Miffallens, ber Ru- ober Abneigung', als Stamme jurucfführen, an Farbe, Umfang und Raschbeit, burd Gegenstand, Gluth ober Beimifdung Underer verschieden. Go mag Muth ober gurcht, bas Positive und Negative, Stamm febr Bieler fein; - je nachbem beide beschaffen ober fich Dinge mit einem von beiben berühren, erzeugen fich Uffelte unter mancherlei Formen ... besonnene, tollfühne, kluge, feige. Es gibt einen Slauben, eine Liebe bes Muthes, einen Glauben, eine Liebe inspirirt burch Kurcht. Sie ift Negatives - Ubwesenbeit bes Muthes, Frankliche Odmache, mangelnde Geiftesgefundheit. Mu diefer Linie des Positiven und Regativen, an ihrer Difonng und Abstufung muß alles Menschliche erwogen werben. Eine Menge getrennter Begriffe werben fich einfach affimiliren, Nieles, mas als Gigenschaftsverschiedenheit gablt, nur diefelbe Gine unter verschiedenen Ermarmungen fein. Gebnfuct und Reigung: Erfte ift Lette, Die einen Gegenftand fuct ... eine urfprunglich rege, bobere, ein Grundtrieb, - ober eine burch innere Leere, manchmal burch Reminifzengen erregte. Daburch , bag Gebnfucht, Gefühl innerer Leere, eines Mangelnben, Erganzungenöthigen, fein Begehren und biernach eine besondere Urt Trieb werben fann, ftebt ber Denich am banfigsten auf bem Ocheibewege bes Guten und Bofen. Leere ift Armuth. Bie ber torperlich, fo greift ber geiftig Sungernbe nach Uffem. Siernach erhellt bas Beburfen einer Erziehung, welche burch Entwicklung innerer Unlagen gegen Leere, burch allfeitig übereinftimment rechtes Dag in biefer Entwicklung, gegen ben Difflang ungleichartig ftrebenber Amlagen bewahre. Je nach vorausgegangener Artung ent-Rebt foatere Gebnfucht - ein inneres Bild boberer Sbealitat, ober innern Mangels reinerer Bunfche bes Beffern ober fethftifder Begebren. Auch reichere Beifter, fo mehr, als fie vorstellungreicher, empfinden die Gebnfust. Darum je reicher, fo forglicher ihre Erziehung. Denn nicht auf Menge ber Anlagen, auf ihre Richtung und Ginklang kommt es an. Denn wie die Begiebung, fo was fich ihnen ju gut ober ibel, an Freudiateit ober Rlage, gestaltbar ober verworren aneignet.

Niegends daher die Menschen erbarmlicher ober ungerechter fich zeigen, als in der Bereuung\*) — ein Mittelezustand zwischen Schnsucht und Gewissen. Erstes, indem man im Geschehenen statt des unzureichend Uebelgewählten ein selbstisch Senügenderes erkohren haben möchte. Gewissen — indem man sich selbst, wenn nicht eines Unrechten, doch eines Unverständigen — Beides hat sein Sewissen — zeichen muß. Erbärmlich — weil an der zweisachen Schalzbeit früherer Wahl und spätern Jammers das innere Richtige aberall durchbricht. Ungerecht — weil man sich selbst entschuldigt und nur den Verführer oder die Umftände an-

<sup>\*) 3</sup>ch unterfcheibe Bereuung bas felbftifche, von Rene ... Sprache bes eblern Gewiffens.

klagt. Ich will ben Versucher nicht freisprechen, ohne welchen ein seiltanzender Engel nicht fiele. Aber es muß doch schon Etwas dem Ersten Gleichartiges dasein, um ihn sich näher treten zu lassen. Irgend eine unvollkommene Neigung hat das Siegel der Verführung schon in voraus au sich getragen.

Bas sind Ideale? Eine, vermöge unseres Strebens und unserer Grundtriebe nach selbstbewährt Söchkem, aus sich selbst fortgestaltete Richtung nach solchem... Dichtungen, in welchen nach dem individuellen Organismus jedes Geistes nach und nach beitretende Borstellungen sich steigernd verknüpften. Jedes Ideal ist Gegenstand unserer Neigungen, ist Folge berselben, entsprungen aus ihnen, ein Berwandtes, ein Erregendes derselben; ein gemeinsamer Richtpunkt, in welchem, wie die Vorstellungen heranwachsen, Viele sich vereinen, welche ohne dies blos Vereinzelte sein würden. Dieser Verein macht sie stärker, bestimmter, für das Lebem zu größerem Vor- oder Nachtheil; sie können sich wechselseitig heben, aber auch verwirren.

Ich könnte sagen Liebe, statt Reigung; ware Erstes nicht ein durch Werbrauch so unbestimmt und schal geworbener Name: was freilich auch bem Ibeale wiederfahren.

Nichts Menschliches ohne Ibeale. Auch Dekonomie hat die ihren. Ziele eines gesteigerten Sinnes, sind sie freilich auch oft Ueberhöhung besselben ... die Spige, in welcher alle Hoffnungen eines träge, einseitig, ked oder schwachge-wordenen Geistes sich blindlings vereinen: sein ganzes Bersmögen auf eine Karte gesett.

Ibeale führen zu Begeisterung: fie ift bes Lebens ebelfte Bier. Aber auch fie, wo fie beonomifc verfahren, b. h. Kraft

gegen Kraft abwiegen muß — ift nicht frei von Berechnung: bebarf eines Rechners. Go jebe Neigung; ruhige Vernunft, nicht kühner Muth allein barf bas Wagestück berathen. Der Mensch muß überall ein Ganzes mit all seinen Unlagen zu sein vermögen. Wo bieses fehlt ... Unstern, Folge einer Schuld, Schuld bes einseitigen Verstandes ober herzens... Iedes hat seine Nemesis; die des versaumten Verstandes die schneuste.

Ertenne bich felbft, b. b. ben Menschen in bir, bierburch in Muen. Das ift ber Grundhalt jeber Reigung, Achtung und Liebe: baburch lernt man die Quellen bes Guten und des Ueblen in feinen Stammtrieben verfteben. Aber mo man diefe Quellen, die weißen und schwarzen Loofe bes Lebens, außer bem menfclichen Gemuthe, außer bem, mas ibm ju eigener Leitung: Gollen, Konnen und Thatigkeit anvertraut ift, fuchen, Gott und die Ratur gleichfam gum Mitschuldigen menschlicher Thorheit und ihrer Folgen, ber Gelbstentzweiung, bes Unglude, ber Leiden machen will ba feimt Tragbeit fich felbft zu erzieben, Schwarmerei ober finftere Lebren des Aber- ober Unglaubens: ba fteben Berg. Berftand und Bernunft nicht in bem Ginverstandniffe, weldes Bedingung wie Folge jeder felbfifraftigen Sittlichkeit ift. Alle Religionsspfteme, welche, auf obige Berwechslungs= feblgriffe erbaut, die Menichen in fich verwirrten, baben barum fo ungenugend, unbeilfam, felbstgerruttend, fatt Tugend nur bobe Bebrauche vermehrt. Reine Religionsmeife wirkt gut, welche nicht den Grundbegriff fittlich hoher Unlagen im Menfchen, bas Gottliche, gottlich Gegebene, gottlich Bahre in ihm zu bem ihrigen macht. Jebe, welche es nicht thut, laftert den Schöpfer. Das Wesen der Dinge erforfchen, heißt Gott erforicen. Gie find bie Schrift feiner Dffenbarung.

Nur der in treuer Ausbildung hierin fest auf sich selbst verwiesene Mensch kann in allen Fallen, wie Giaffar zu Leviathan sagen: "Ich begreife dich nicht mehr! Doch Versuscher, Verführer, sei was du willst ... ich begreife mich, und wache! Bas ist deine Vernünftelei, deine Aukunft, deine Möglichkeit mir? Ich sühle die Grenzen, auf die ich abgeschlossen bin, und handle nach ihnen. Gegenwärtiges ist mein Kreis. Für weitere Zukunft ist mein Auge zu stumps. Zum Mord eines ungerechten Tyrannen forderst du mich auf? Gutes — durch ein Verbrechen? Der Sohn des Staubes sollte sich vermessen, den Beltgang durch einen Mord störend, einen neuen ihr aufzudringen? kann ich wissen, wohin! Wo bliebe die sittliche Welt, wenn die durch Eigennuß, niedrige Begierde oder Hossat bestochene Vernunft ihr eine Wendung in diesem gefährlichen Sinne zu geben wüste!"

Das bleibt ber Unterschieb ... wie feiner bas Bofe um bes Bofen, sondern bes Vortheiles wegen thut, ber baraus fur ihn entspringt: so thut ber wahrhaft Gute bas Gute.

Leibenschaften? Wieber eines jener mythischen Worte — bas Entgegengesetteste ... a) gesteigerte Reigungen, Begriffe, Gebilbe, Ursachen, welche biese Steigerung veranlassen, höchste Thätigkeit, geartet nach jenen Ursachen, eigenen Beschaffenheiten ober Lebensansichten und b) höchste Passivität, fortgerissen sein in irgend einem Rausche, Betänbung und ihren Anlässen. — Neigungen, welche in freundlichen Begegnungen sich wechselseitig, ober welche an großen Gegenständen (groß geglaubt oder wahr) gemäß diesen Größen sich beleben, oder Neigungen, Meis

nungen, Begriffe ober Gefühle, welche am Reize steter-Nichtbefriedigung sich immer qualender erhitzen, — Mile versienen sich unter diesem Namen; so die, welche mild überdas Leben hin in freudigern, immer höhern Lichtern ausstrahe, ten— wie die, welche immer glähender in Unmuthe, ober immer peinlicher nagend im Jugrinme zu Hasse oder Nachenlust hinauf, zu kleinlicher, zagender, peinlicher, erniedrigenstellt hinauf, zu kleinlicher, zagender, peinlicher, erniedrigenstellt dieser Briefungen sindet ihren Grund in dem Besondern des Einzelnen; wird-Lobsache in diesem, Erstarrung in Jenem!

Die Reinbeit bes Willens, bas Gefühl, nach ben Gefeten ber Bernunft, als gottlicher Offenbarung in une, gehandelt zu baben, die lieberzeugung - bag im Streben mach ihr die bochfte Vollendung eigener Kraft für diese Welt, uns verlieben - der uneigennützige Gebrauch ber Freiheit . . . Sutes bes Guten willen ju thun - bas ift's, was und Macht. gibt, alle Reigungen und Bahnbilder bes Unrechten zu beflegen. Start aber, ficher und frei ift die Bernunft und macht, fo lange fie rein in fich felbft, mit feiner menfchlichen Glaubensweise fich mischt, welche Werk ift ber Cohnfutt, ber Salbbeit, ber Arglift, ber feigen Unfpruche auf Bembertrante, fatt auf eigene That und Ringen bingumeifen! Der Glaube an die Bernunft, als ein june bochften Gefet und jur bochften Burbe uns gottlich Berliebenes, an die. Wfficht, nach allen Rraften fle ju erforichen und ju befolgen. an bie Gewißheit, nach ihren ungetrübten Beifungen rinnet ju muffen ... ift bie mabrhafte, von Gott ftammende, ju ibm binweisende Glaubenskraft alles Beffern.

Begriffe ober Gefühle, wie fie mit Neigungen fich be-

laffen - fon men Leibenfchaften werden. Man erhist fich an Begriffen, wie an Gefühlen und fur beide. Daffen wie Einzelnen tann es gefcheben. Boran am baufigften - ift felbit an ber Befchichte nicht nachzugablen - weil ber erfte; Annte immer ber unbemertbare. Der Begriff, ber theilbarere, weil aus Theilen, Merkmalen, Erfahrungen allmalin erwachten, ift ber mittheilbarere: er lagt fich folbenweife. übertragen und nach Biffern; er erwirbt fic, eines jum anbern gelegt, von Stufe in Stufe. Aber eben weil ein Theilbares, auch ein minder Birkfames; Jeder faßt ein Theilden, erwirbt ein Theilchen, - ber 3wiespalt ift ba, Jeber flebt mit feinem Bruchftude vereinzelt im Streite. Befahl ift Sanges, ein fich felbst in einem Guffe am Gegenstante, Vollziehendes, nur als foldes zu faffen (wenn gleich bas Bebarren in ihm allmalige Steigerungen binzufügt), eine Erfcinung unfere Innern, ein ibm Befonderes, etwas, fo kommt durch fich felbft, und weber hierin, noch in feiner Uebertragung auf Undere von unferer Billführ abbangt. Darum bleibt es nur nach feinem Wirken und Erfcheinen für Undere bemerkbar, nicht in feiner Gleichart auf fie verbreitbar, wenn gleich bei verwandten Stimmungen eine Rlamme, an welcher ploBlich fich viele entgunden.

So fteht ber Mensch zwischen seinen Neigungen, welche, bald nach der Seite Begriff, bald nach der Seite Gefühl ihr Fortschreitungsgewicht finden, oder burch fremde Beistritte sich mit Beiden vereinen. Beide können des Lebens Schirmer, des Lebens Zerkörer sein. Die Nichtoriginalität, der Meisten ist der Grund, warum sich beide — Begriff oder. Gefühl, so einseitig übermächtig verbreiten, oder als Gegener überwältigen. Was ästhetische Ausschlang dabei thun —

was fie aus Begriffen und Gefühlen machen tome — ift eine' andere Betrachtung.

Die Meisten (man macht sie bazu) sind far's er ftenur dumm: dann-schlecht! Gut, wenn man sie nicht bumm gemacht hat. Der irregewordene Verstand, mehr als die Neigungen, führt zum Uebel; denn ihn fragen sie um Math. Schlechtes kommt selten zuvörderst aus ihm! Er wird erst ergriffen; er wird durch Anderes verwirrt. Dann freilich vermehrt er's, indem er sich, »daß er überall recht habe! daß die Menschen eben so Verderbliches wollen, als er!" — erweist. Nur heiser und etwas grämlich sagt das Gewissen den übrigen Unlagen seine Meinung. Der Verstand überschreit es: es kommt nur darauf an, wessen man sich, unter seinem sofistischen Hohne, zu schämen versernte.

Thoricht, eine in fich mabre Rebe, weil ber Rebner nicht immer erfüllte mas er fagt, gering balten. Und boch beberricht diese Thorheit die Meisten. Ift Babres barum weniger mahr? Liegt nicht in Jebem ber Zwiefpalt bes Denfens und ber Meigung? Meliora probo, pejora sequor. Der Beringhalter prufe fich felbft: fpricht nicht die Reigung, einer' ibm laftigen Babrbeit ju entweichen, in ibm? Erfannte Reb-Ier find unsere richtigften Erzieher. Wer an eigenen, wird auch an fremben bie Lebre empfangen: bescheiben nach Babrbeit, wo fie fich barbiete, ju trachten. Wer neben eigenen Bebrechen fie ausspricht, ift entweber in ber gefährlichften Schule ju ihr gelangt, ober er warnt gegen bie Untiefen, auf benen er ftrandet. Goll man barum auch ftranden? Wer Undern ben in ihm waltenden Zwiespalt enthullt, bat wenigftens einen Theil feiner Odulben bezahlt. Jebe mefentliche Deigung ift mabr - fie ift, wofür fie fich ausgibt. Aber bainit sie es auch in ihrem Segenstande sei, muß vor allem Beber mahr gegen sich selbst sein lernen. hierdurch wird er gerecht, an eignen und fremden Fehlern bas Beste und was recht sei, zu verstehen.

Ertenntnig und Gemuth.

Auch hier steht die Norm... Nichts allein! Alles wechsfelseitig und verstochten. Bereinzeln bessen, was als Theil ober als Gegensat untrennlich, statt durch allseitige Betrachtung ben wesenklichen Zusammenhang des Ganzen zu umfasen — ist Quelle alles Unzulänglichen in Lehre und Aussührung. Wechselneiten — die Grundanschauung alles Lebens und Geschehens; ohne sie keine Ausschlässe.

Die zwei Pole bes Menschlichen und Geselligen, die zwei Gegensäße, durch welche sich Alles vollzieht, sind... Un en te behrliches und Geschättes, oder wenn man will — Wirkliches und Ideelles. Es geschieht durch Lettes so viel, als durch Erstes, nichts ohne Beide und so besser, je richtiger ihr Verein und Verhältnis. Der Mensch, bis in sein kleinstes Bestreben, denkt und empfindet, wird nur durch Beides bewegt. Warum wird das so häusig vergessen? Das Ideelle als eine fast träumerische Störung des Wirklichen bei Seite geset? warum wird in der Oekonomie beinahe nur von Sachen gesprochen, die ohne ihren lebenden Gegensat: Mensch, nie zu verstehen?

Die schwerste, ber Menscheit heilfamft unentbehrliche, weil wirkungsvollte Runft ift ... mit Wahrheit, b. h. mit ber Gerechtheit und Grundlichkeit deffen, was geschah und geschehen konnte, zu rühmen, welche nur durch genaue Renntniß der Gegensäße und Wechselwirkungen erreichbar ift. Rühmen heißt beurtheilend für Verstand, Gemuth und für Se-

bes durchs Undere zugleich darstellen, mas man und wie man selbst denkt und fühlt. Man stellt dar, um strengere Einsicht und Selbstdenken, gerechtrichtige Ausicht der Menschenthaten und Menschenwesens zu eigenem Können und Sollen in Jedem und dem Volke zu mehren. Es rühmt der Lehrer, der Erzähler, der Dichter, der Künstler und Geschichtschreiber, endlich der Nollzieher, Jeder durch ihm beschichter Mittel; der Lehrer durch Lehrsähe, die Folgenden durch das Vild, so sie aufstellen; der Lehte durch die Wahl bessen, was er in Ausübung setzt, als ein vor Allen solchem gegebener Vorzug.

Man rubmt fa oft die Macht, (und die meifte Geschichte wird fo gefdrieben), mit welcher ein Mann, ein Verbefferer feiner Beit Beiftebrichtung veranderte. Wie felten mit acht geschichtlichem Blicke, ber vor allen erforfchen follte - wie viel nicht obne biefes Mannes Dafein, wie Bieles aber auch nicht durch fein unmittelbares Birten, oft außer feinem Bewußtfein, blos burch Underer Empfanglichkeit, Stimmung und Urt, der Dinge und Befellichaft eigenes Bewicht, bewerkftelligt murbe! Bie vieles nicht burch ben, ber es auf ein Riel anlegte, sonbern burch ben Sauch ber Umgebung, burch Werben aus Werben (einer Art geistigem Begetationegefege), durch frember Buffuffe Beitritt, Stromung und Romplikationen, felbft oft durch negative Eigenichaften ober entgegengefeste Rusammentreffungen ber Beit. Ohne aller diefer Uebereinanderstellungen geschichtlichen Ginn: ift von keinem Ruhmen etwas zu lernen ober zu boffen. Es. ist aber solch allseitiger Ginn nicht blos bem einzelnen Ergabler, fondern allen Menschen nothig; durch ibn allein entftebt ficherer Lebensverftand. Gein Mangel ift bes Bertrum= imerten, Soiefen, Ungureichenben in jedem Zeitalter haufigste Quelle. Jede Geschichtschreibung ist ein öffentlich Umt - biesen Sinn zu berichtigen oder zu ftarken, und eben baber bas Verberbliche jedes Schlechten, jene Quelle ber lebel zu inehren: ben Sinn nicht zu erheben.

Shre bem Manne, beffen hellerm, fraftigerm, vorleuchtenberm Geifte, Ehre von Undern gebührt. Aber wer nur erzählen kann, baß kykurg feine Gesetzgebung in Sparta ausführte nicht zugleich, wie zusolge bes Geistes und ber Noth aller Uebrigen er es vermochte, hat nur wenig erklart.

Berühmt wird ein Mann am beften, wenn man flar gualeich zeigt, mas er mar und mas Andere, mas er burch ibren Geift und was diefer Geift felbst that. Richt gerühmt wird er aber und nicht fur mabre Belebrung ber Menichbeit geforgt: wenn man blos nach bem Ansgange fagt, bies und jenes babe er bewirkt; wenn man neben feiner nicht feines gangen Zeitalters Beftalt mit gleicher Genauigkeit auffaßt. Rublt man benn nicht, indem man einen Berbefferer ausfchlieflich erhebt, wie tief man bie llebrigen, an welchen bie Berbefferung vorging, und folglich auch ibn felbft berabftelle? welch eine bittere Satire es fei - fich anbern laffen, wie eine Puppe ju Gutem und Odlechtem ? - benn auch verberbliche Damer erfcheinen für ihre Tage eben fo machtig. — Eines Einzelnen mechanifch bedürfende Daffen, blod geftattbarer Zeig in anderer Band, um aus ihrer Kormlofigkeit ein bisthen zu erwachen, - wie armfelig erscheinen fie und wie viel Meifter : wie wenig zureichend, wie wenig mabr, wie wenig praftifch lebrreich, wie verwirrend fur die, welche duch mit bem vortrefflichften Billen fich berufen fublen gu eigenem Banbeln!

Geschichtliche Wahrheit, und nur sie, das Werk der Umsfaffung, ist belehrend, wenn gleich bei treuem Streben selzten ganz möglich; — wird erst möglich, wenn erforscht wird, was durch aller Theile Kraft und Empfänglichkeit, Noth und Zustand, beitretende Umstände und spornende Bedürfen u. s. w., nichts also in eines Einzelnen, sondern vieler Dinge vereinter Macht sich vollzog. Und wird benn nicht Jeder, der seine Zeit leitet, auch stets rückwärts und fortschreitend gebildet, und ein Anderer, als da er ansing, durch das, was gelingt oder mißlingt?

Wie man also nur auf solchem Bege bescheiben und richtig erkennen lernt, auf welche Beise alles geschah, so lernt
man auch nur hierdurch die Serven der Menscheit nach ihren
ächten Verhältnissen ehren, rechtes Wissen und Vertrauen,
wie man selbst zu wirken habe. Gögen können uns nicht erhöhen, richtige Belehrung nur gibt richtige Erhebung! Nur
wahrhaft Gemäßes läßt zu gutem Ende sich führen; nur
wahrhaft Göttliches in der Menscheitsbestimmung gibt das
Maß zu edlern Standpunkten durch Verstand zugleich und
Gemüth.

Das Alles ist nicht neu, und alte Geschichte ber Welt. Aber warum wird bennoch immer getrennt, fast feindlich getrennt? Weil Liebe und Achtung der Menscheit aus innerftem Antriebe, ohne welche es weder ächte Religiösität, noch Wissen, noch Haltung des Lebens gibt — die seltenste Gabe, oder so selten oben antritt, oder so selten durch verstandene Erziehung begünstigt wird. Aurz das gebildetste Zeitalter, wie die ungebildetere Vorzeit können durch höhere Standpunkte Jedes seine Poesse haben, wenn Verstand und Gemuth gleichen Schritt halten.

Mit, wie bas Menidengeidledt, find Beidichte und ihr Musfpruch - bag eine an fic unveranderliche Summe von Eigenschaften ben Rreis ber Menschheit, bas Mogliche und bas Erreichbare beftimme; aber bag nach beren übereinftimmender ober gerriffener Stellung fich Mues gum wirklich Befdebenben enticheibe. Dicht Mues voraussebende Baben find unfer: - ber in's Sichtbare und Unfichtbare, vorzüglich in geiftige Untriebe verflochtenen Mitmirkungen find an viele bei Jebem geschehen. Die größesten Dinge, wie bie Eleinsten haben fich immer jum Theil auf unvorbekannt eigenem Bege, als Folge eines Bufammentreffens ungabliger Bwifchenentwicklungen begeben, bas Gute, wie bas Ochlechte im Verborgenen gefammelt. Menfolicher Scharffinn war ein in beiben Rallen felten gludlicher Prophet. Aber inbem wir fest an jener Gigenschaften erkanntem Umfang, Befen, Befet und Beburfen balten, konnen wir immer Dieles vereinfachen und Meifter unferer Schickfale bleiben. Gin bobes Bemuth, in Einzelnen wie in Bolfern, findet zwischen allem Unbekannten seinen Weg; benn ibm bleibt flar, was es wif - bas Riel, mobin es foll, ber Mittel Kraft, die in reiner Gelbstbewahrung liegen.

Wenn Boraussagungen durch den Muth, den sie geben, ohne daß sie selbst all voraussehend gewesen, in wirkliche That übergingen und Roms Slück selbst durch Auguren beschleunigt werden mochte; so gehört der Erfolg auf eine ganz andere Seite des menschlichen Sinnes. Der Glaube eines Gewissern enthob der schwächenden Zagheit des Zweisels. Es mag benutt werden zuweisen, daß man Zeichen bedeutender macht und Etwas als unfehlbar verkündet. Aber da es immer für sein Wirken auf einer Lücke im Geiste beruht

nie gefucht als bleibende Urt und Princip. Dabfelbe mag Natt Anden für jest und als Awischenaushilfe bei jedem Ueber-Preisen einzelner Menfchen, ober Ginrichtungen, ober bes fon Erreichten, bei Allem, womit man in glubender Bewunderung ergreift und bas Seil kommender Zeiten verheißt. Rann es weit über ben Kreis jegiger und befangener Ru-Mauer ober über die vergangliche Erregung ihres Erstaunens binaubreichen ?! Mag nicht bie nachfte verfehlte Erwartung Icon abtublen? Ober wenn weiter reichend - wird es nicht meift labmendes Erftarren? Darum ift unnut von Bantelmuth, von Unbant, von Tagesgößen ber Bolter, vom fcmellen Berbunkeln glangenber Beiten ju jammern. Man frage nur. Durch welche Kunfte, welche Beraufdung ber Salbheit, welden Drang ber Ereigniffe, ober felbft eigene Gebrechen fie binaufgenannt murben. Dur ein feftes Gemuth fann über Alles benaus zu einem bleibenden führen. Warum wird es To wenig gefucht, biges toftlichfte Rapital jebes Bolfes ?

Der Mensch wird erzogen durch sich, durch Indere, durch den Staat — d. h. durch keines ganz ober allein, am wenigsten oft durch die, welche es darauf anlegen; sondern nicht selten gerade durch den Kampf gegen sie, zum größten Theile durch den Hanch der Umgebung, durch Werden aus Wersden, darch ein Geschehen, das ihm begegnet, das neben ihm binströmt, das auf ihn eindningt aus dem, was Andere sagten, thaten oder thun, und was hierdurch allgemeinere Sitzung und Gestalt des menschlich Worhandenen wird in Weizung, Meinung und Schäpung, in Clarheit oder Irrihum: nach der unsichtbaren Macht, nach den Reizen, mit welchen es auf eines jeden Geistes eigene Urt, vorunsgegangene Eindrück, Erreichtes ober Begebrten gestultend einströmt. Wer

TAY OF THE PROPERTY OF

kann fagen, was ihn erzog, ober wie weit er einen Anbern? Das Leben, bas tägliche Muffen und Wollen erzieht bis zum Grabe. Jeber, wie er selbst Produkt ist aus dem Gange sichtbarer, mit Bewußtsein und Absicht versahrender Erzieher her und dem Gange jenes Unsichtbaren; so wird er auch wieder durch die Art seines Thuns Erzieher für Andere und Aue. Daher aber auch Jeder, dies Leste strenge bedenkend, und zugleich diesem Doppelgang der Erziehung mit Bescheibenheit erkennend, nicht mehr sich beimessen soll, als er kann, aber auch das Beste an sich, zu Besterung Underer erstreben. Wechselseitigkeit ist das erste Geset, an dessen nnaushaltbarem Wirken Jeder sich selbst Mahner und Richter sein kann.

Verstand und Gemuth — man spricht von ihrer Schwäche, Verdorbenheit n. s. w. Erkennet sie tiefer, und jede Schwäche erscheint als Schuld, eigene oder fremde; benn zur Wechseleitigkeit sind wir geboren; ber Fehler, bessen wir Andere zeiben, ist ihnen vielleicht burch uns zugekommen. Ober als Folge ber Zerrissenheit Beiber, die sich erst wechselseitig bei gleichartiger Bildung zur Stärke erganzen: getrennt immer bes Haltes im Undern ermangeln.

Unsere empfindend oder philosophisch geheißenen Betrachtungen, Stellpunkte oder Theodigeen des Lebens,—an welden haltsosen Stoffen menschlicher Schwankung, Salbheit
und Schwächen haben sich die meisten gesammelt! Erscheinungen, deren innerster Kern selbstverschuldeter Wahn oder Vereinzelung—haben wir unter dem Namen Weltordnung, Schicksol, Verhängniß, Erbsünde u. s. w. zu einem ewigen Muffen oder nie Können, zu Etwas, was der Mensch durch feste Rücksehr zu reinem Wollen und Wahrheit, zum Sinn bes Schonen und Rechten nicht andern fonne, und fogar Diefe Rudfehr zu einem Unmöglichen in feinem Befen gemacht, ba es boch nur Abweichung, Berkennen, Storung pber Berriffenbeit feines mabrhaften Befens ift. Mehmen wir g. B. ben Gas in ben Bablvermandtichaften: Charlotte fagt: "Es gibt gewiffe Dinge, bie fich bas Schickfal (wer ift's, als menschliche Salbheit, Trop und Verzagtheit? ber Einzelne, ber burch Unart ber Maffe gebruckt wird) bartnackig vornimmt. Vergebens, bag Vernunft, Tugend, Pflicht und alles Beilige (aber welche Grade und Energien berfelben? blofe Lehren, aber kein inneres Gein -) fich in ben Beg ftellen." (Ift bies Stellen bann bas fo recht Kraftige und Babre?) »Es foll Etwas gefchehen, mas ihm (bem Schickfale) recht ift, mas une nicht recht icheint: fo greift es julest burch, wir mogen uns geberben, wie wir wollen." Wenn es freilich nur ein Geberben ift. Abstamm und Irrmeg früherer Thorheit, und hierdurch jegigen Ochlafffeins, mas ber Zusammenbang Beiber in uns und in ber allgemeinen Gefellicaft zum Unvermeiblichen fur ben Mugenblick macht - bas ift Schickfal, ein Bort, welches ber Menic. um feine Gunbe ju übertunden, erbachte: eine Gelbstluge, um fich ju fdmeicheln. Dem Einzelnen mag es zuweilen bingeben, ba, mo er unfabig, bas gange innere Bewebe verberblicher Machte in feinem Bolte zu überfeben, im allgemeinen Strome dem Unglud verfällt - biefes Unüberfebbare fo zu nennen. Aber fur ein ganges Bole und feine Rubrung das zerstörendste Wort. Man betrachte die Türken: an ibm geben fie unter. Denn, weil ber Menfch fich felbft in feiner Natur und Bestimmung zur Aufgabe gemacht warb...burch eigenes Denken, burch eigene Thatiakeit fich ju entwickeln, zu heben, weil ihm nichts geschenkt ward, als die Anlage, und Alles verdient sein will durch ihren Gebrauch, weil er tugendhaft sein kann und groß durch eigenes Streben, — eben deshalb sehen wir ihn auch das kläglichste, jämmerkichste, verzachtetste, geplagte, halb verächtliche, halb lächerliche Ding in Masse und einzeln, das für sechzig kurze Jahre die Hölle, die es fürchtet, in's Leben hineinzieht, den Himmel, den es in sich trägt und wünscht, in täglicher Tollheit versehlt oder zertrümmert. So ist durch die Höhe die Tiefe, durch freie Bestimmung die Abweichung, im Besten das Schlimmste gegeben. Aber immer durch der Menscheit eigene Schuld.

Es ift ber alte Inhalt menschlicher Geschichten, bag, wer Cenntnifilos außerhalb feiner Matur und ihrer umfaffenben Berwendung Unmögliches sucht, Mögliches barüber vergeffe, verfaume ober gerftore, bag eben baburch fo vieles Mögliche Unmögliches bleibt. Dag Mofes Gunbenfallsgefdichte und Fauft's neuerer Mythus als zwei furggefaßte, aber immer vollständige Abdrucke, als zwei bleibende Charaktere alles menschlichen Treibens und Verfehlens bafteben. Barum also bie immer mit Unrecht erhobene Rlage, ba alles Ochlechte nur ein Verkennen und Vernachläffigen bes beffer uns Berliebenen bleibt? Bare bes Menfchen Berg (und vielleicht am meisten burch bie Rubetiffen, die man ibm unterschiebt) nicht bas Begebrenbste und Trägste, bas Bollfte und Soblste, in Unwiffenbeit und Soffart Tropigste und Bergagtefte fich felbft ju erforichen und jur Gelbfttbat ju weden, an ber Kreudiakeit aber auch Verantwortlichkeit fo boch ibm verliebener Unlagen, fürchtete er nicht feine eigene Rraft, gleich einem Gefpenfte, und die Dube, fie felbft gu verwalten, wie ein Feiger, ber lieber frembem Ochus, als eigener That zugehören will; hatte es einen Weltlauf wie ben römischen, Kaligulas und Sittenzerkörer, Weltstürmer und indische Kasten, religiöse und philosophische Geißler, Wahrheiten ohne Wahrheit, Religionen ohne religiöse Tendenz, Gebilde des Glaubens ohne Elemente des Rechten, eine Menschheit ohne Menschlichkeit geben können?! Wäre es dahin gekommen, daß man sogar den Meister zu loben glaubt, wenn man sein Werkzum erbärmlichken, ewig versdorbenen herabstellt? Wäre eine Uhr, welche stillsteht, wenn der Finger des Verfertigers nicht immer am Zeiger, der Preis ihres Verfertigers? Oder ist's die, welche durch sich selbst geht?

Gebt bem Menschen thatiges Vertrauen zu sich burch erhöhtes Gewiffen beffen, was er soll, weil er kann, stellt ihn in die Mitte beffen, was soll, weil er kann — und die Uebel der Welt, wie klein wird ihre Zahl!

Es gibt, wenn ich so sagen barf, einen Seelen-Luxus, wie einen außern, ein inneres Vielbedürfen und Genießen-wollen, eine Prachtliebe ber Empfindungen und der Erwiederungen, die man in Andern finden will oder im Ganzen: eine paffiv innere Lebendigkeit, die viel bedarf, und wenig vermag wie eine außere. Auch für diese ist zu sorgen. Auch hier herrschen Moden und Bechsel.

Wie biese Manchfaltigkeiten der Ansprüche, der Entfremdung, der Abgeschlossenheit, der hinneigung zu Andern, des mehr oder minder regen, mannlichen oder kindischen Strebens nach Befreundung, nach Gultigkeit oder Beifall bei Andern in den Gemuthern; so Gemuth (ein vielumfassend synthetisches Wort, da es das Innere der Art und der Regkraft andentet, mit welcher Erkenntnisse, Begriffe, Gebilde bes Werftanbes fich ben Reigungen, Trieben, Fantafie, Befühl und Ibeen eines Jeben aneignen, ben Congentrirend, umfaffenb und immer mit ihrem gangen Gewichte wirkenben Giaenschaften) ; fo bestimmt fich eben baburch auch a) ber pereintelnd feindliche ober theilnehmend, mitwirkend, freundfiche, verbindende Charafter eines Jeben. b) Die Art, wie auf Bemuther und in ihnen Erregung gewirte merben mag. Bichtig und entscheibend, nach Theilnahme und Charafter, ift überall Gemuth; barum befonders bei Saushalt bem Berfe unserer Neigungen und bem Spiele mit ibnen. Entscheibend bei benen, welche MIgemeineres leiten , entscheibend bei ben Beleiteten; benn Gublen überwiegt Denten beim Sandeln. Much Gigennut und Gelbstsucht find mehr ein Empfinden als Denten. Man will, wie man fublt, ber Untrieb ift unmittelbar. Man geborcht bem Gebachten, ber Untrieb kommt aus zweiter Sand.

Es gibt folche, die wenig, weber Liebe noch Gluck, weder schwere Dienste von Andern, noch Bingebung, nur klare Einsicht und Rechtsgefühl fordern; die sich genügen und selbst belfen, nicht klagen, nicht Trost suchen, Niemand mit ihrem Innern belasten, aber auch sich nicht hingeben: benen das Leben zu schlicht oder zu ernst, um es mit den Spielen gespannter Empfindsamkeit zu schmücken, die, still und fest vor sich hingehend, sich nicht mittheilen, wie man es nennt, hinwiederum nicht zu Mittheilungen einladen, aber immer bereit sind zum Rechten. Unberührsam jenen andern — benen Berzensergießungen Labsal, die sich immer in Noth, verkannt und gehemmt, von schwarzer Ihnung oder fremden Gebrechen verfolgt, und an Jeden hingezogen wähnen, der ein Vertrauter ihrer Schmerzen zu sein scheint. Gie sind wie

ber Durftenbe in ber Bufte, bem die Spiegelungen Baffer verheißen, aber nicht geben.

Buter Bille tann gutes Denten, richtiges Denten richtiges Bollen erweitern. Verftand ift nie ohne Ginfluß auf Bemuth, nie Lettes obne folden auf ben Erften. Beibe bilben fich immer wechselseitig nach bem Biele, bas man ihnen porbalt; ein Riel, bas Beiben gleichartig, nicht eines im Bange bes anbern verfaumt. Je nach biefem Biele entfteben Macht ober Ohnmacht, Sohe ober Tiefe. Je nachdem bas Urtheil frei ift fur Recht, ober blos bas Vorurtheil frei fur bas Bergebrachte, tritt in fonft tobte Staatsformen - Staatsgeift. Jede Regierung wird ftart (ob immer die wohlthatigste, ift eine andere Rrage) burch ihren Bund mit ben Stanben, welche bie meifte Ginficht, bas bochfte Bemuth ober bie meiften Mittel, andere nieder zu halten, befigen. Sie wird fomach, fobald bie fonft Unwiffenden - die Bel-Iern, Thatigern werben; fobalb bobere Ginficht und Bemuth, von jenen verloren, mit benen fie im Bunde bleibt, auf biefe übergeht. Mur ber Beift, ber, von ben Beffern ausgebend, die Regierung mit gleichem Lichte und felbftftanbigen Mitteln deffelben durchdringt, fann Rraft geben. Nicht Feindschaft gegen ibn, ber bie einen nur bemmt, ohne bie andern ftarter ju machen. Erziehen Regierungen Bolter, fo biefe. und faft in noch ftarterm Dag, burch bas, was fie thun ober erleiben, jene. Mues ift wechfelseitig und Jede muß in bem, mas ihr Bolk bietet, bie reichhaltigste Quelle ihrer eigenen Belehrungsfortschritte ju finden miffen. Das ift Regierungeverstand.

Erziehen — bilben heißt weden, mas im Menschen; was er vermag, burch bas, mas er soll, im Berstand, in der

Rantaffe, im Gemuthe, an großen Beziehungen zu übereinstimmend flaren Bechselwirkungen bringen. Debr als ba. fann freilich nicht erweckt, aber bas Borbandene an einem Begenstande, ber die Möglichkeit und Richtpunkte ber Berwendungen zeigt, gleichartig zur That angeregt werben. Mur Gegenstande konnen ben Menschen, nur allgemeinere Biele bie Maffen belehren; weil, was blos durch Thatigkeit ju ermerben, ju Thatigkeiten (biefe Ergieber ber Menfchen; benn nur, mas er erftrebt, erzieht ibn), ju felbstentwickelnben Bewegungen treibt. Freilich muß bas Muge fittlich, politisch, kunftlerisch geubt werden, wie fie ju faffen? Der Beift - geubt in ben Mitteln ihrer Erreichung. Bas Menfden nicht ausüben, lernen fie nur wortbar, nicht wirklich. Bas nicht burch fich felbst Jeber erringt, wird nicht fein 3c. Tugend, Beisheit, Burbe bes Menfchen find nur eine, im Streben nach boben Begenftanden, thatig erworbene Taugfamteit. Darum tommt auf fie fo viel an. Gie, welche nicht Beber fich felbst schaffen kann, die eine langere Beit, ein Busammentreffen vieler Dinge, ein Wirken und Werben, Bedürfen und felbit Lucken ber Befellichaft nur bervorbringen konnen, - fie find es, welche burch Bedurfen ber Mittheilung und bes Rusammenhanges, bes Birtens und Bermogens, ber Saltung und Bilfe - Menfchen an Menschen, Beiten an Beiten, Krafte an Rraften. Gemeinde an Gemeinden, Alle endlich vereint im erhabenen Gangen bes Staates, ben Beift fur immer bobere Quellen bes Lichtes erweitern. Gie find es, welche in wechselfeitig aufforbernber Belebung - Ungefangenes ju vollenden, mas ahnend vorschwebt, ju erreichen, Beftebenbes ju erhalten, Entferntes ju verfteben, in Mehrung ber Unfichten und Arbeiten

ein Fortgesettes erzeugen, bas auf jebes einzelne Dafein, durch innere Gewisheit seiner Bebeutung und möglichen Werthes für Andere und hierdurch auf Alle den Strahl höherer Aussicht und umfassenden Wollens verbreitet. Ist die Art der Gegenstände und wie Art aus Art, Besseres aus Besserm fortstamme, das Entscheidende für Sheres; geben Niedrige nur Niedriges: so liegt hierin das Geset der Wahl und Veranstaltungen.

Darum ift jeber Buftand ber Gefellichaft als Folge von Gegenständen und als Quelle fur neue, welche ein Theil gegen ben andern, ober alle erftreben, in beren Gehalt für ben Beift zu erwägen. Begenftanbe find die plaftifden Puntte fur Erkenntniffe und Gemuth, und bierdurch ber fortidreitenben Artung bes Bangen. Dan fann Gegenstände, die Zwecke werden, geben, aber ihre Wirkungen nicht aufhalten. Es liegt etwas Unbeberrichbares im Leben bes Beiftes; man kann ihn erregen, aber eber brechen als meiftern. Er ift ein fchaffendes Princip: aber auch in Konnen und Ertragen fein eigenes Mag. Er vermag und bebarf. Darum find g. B. Armuth, Bohihabenheit ober Ueberfulle, ihrer Quellen und Folgen und Beifteeverhaltniffe megen fo wichtig. Bewöhnlich führen die entgegengesetten Ertreme zu abnlichen Birkungen. Ob Nothangst, ober Gaumenvorfreube, »wober ober wie morgen zu effen?" ausschlieflich eines Menschen Bedanken verschlingen, bewirkt basselbe. Gewalt und Urt bes einen Gegenftandes macht ibm alle übrigen und ibn für alles Beitere nichtig.

Verstand und Gemuth... brei Dinge sind es vorzüglich, burch welche Leben und Wiffen und Gollen sich ihnen zugleich erklaren und in Soberes verwandeln; die burch bas, was

aus dem Beifte ihnen entgegentritt, b. h. wie er fie aufzufaffen in den frubeften Einbrucken geweckt wirb, - fich als die mahren, allfeitigen Erziehungen bes Ginzelnen und ber Bolfer für rein boberes Birten bemabren : a) Religion -fobald fie als innerfter Reim der bobern Lebensbedeutung, als ideell erhebende Rraft bes Bemuthes und ber Erkenntniffe in Sittlidung, Liebe und Dichtung waltet. b) Baterlandeine reinere Korm ber Gegenwart und bes Bereins mit Unbern gu Unschauung ihrer Beziehungen, jum bobern 3mede ber Menfcheit (ich mochte fie bieReligion ber Gefelligkeit, bes Burgerthums und feiner Kongentrirung in ein gottlich Gegebenes nennen), burd welche Gewiffbeit ber Burbe und Groffbeit ber Gefinnungen in's Dasein eingeht, ein Band ber Liebe und Achtung, ibeeller und bober von Gemuthe ju Gemuthe, von Einficht ju Ginficht erzeugt und gefühlt, genahrt und vollgogen. c) Eigenthum und Derfon. Die zweite gleichsam nach innen, mas erftes nach außen; bie beiben Fuktoren bes burgerlich gefelligen Lebens; bag Jeber burch bas, mas er ift und was er bat, felbftftanbig, geachtet, in feften Berbaltniffen ber Behandlung ju Undern einer folden Stellung feines Lebens und Treibens, feiner Beburfen und Mittel, feiner Rechte, Bilbung und llebereinkommens mit Muen gewiß fei, baf es nur auf bas Daf feines eigenen Behaltes. feiner eigenen Thatigkeit und Bermogen ankommt, wie weit er Meifter feiner felbft, gefchutt gegen Billfubr und felbft gegen eine Debrheit von Bufallen, eines genugenben, ja reichlichen Dafeins mit Burbe und Ehre ficher fein moge. Eigenthum wird felbft ein geiftiger Werth und Quelle folden Berthes, wenn eine am allgemein Guten berichtigte, Dieberes ausscheibende Stellung und Behandlung beffelben und

feines Befigers, als Menfd — eblere Perfonlichkeit und Person bamit verbunden.

Der Beg, auf welchem biefe brei Bilbungsmächte bes Berftandes und Gemuthes, unter Abwendung alles Niebrigen, Berworrenen, Nichtigen ober blos Spielenden von ib= nen und burch fie, einem mabrhaft tuchtigen Gein bis ins unwandelbar Innerfte juführen, ift ber Weg ber Thatigfeiten, der Befühle und ber großartigen Aufschluffe, welche fie fich mechfelfeitig öffnen...ihr Wie und Bofur ? Eine bierin rein belebte und erhaltene Kantafie, ein inneres Sinneigen jum Ideellen und Sobern, welche, mas die Lehre jum ftrengen Pflicht- und Rechtsgefes macht, in fich felbft icon burch Liebe bes Schonen ausgesprochen, jum Biele icon vorbegrunbet finde, eine innere Sinnesweise, der die Lehre nichts Größeres gebieten kann, als mas fie, wenn gleich umriflo= fer, felbft icon geabnt und gewünscht bat - ift ein wichtiges Erforderniß. Daß Einzelne mehr oder minder hievon befigen, fommt nicht in Betracht; aber bag bie größte Gumme und die richtigfte Urt fur bas Bange erftrebt werbe, ift biefem Letten unentbehrlich.

Die Frucht wird sein, daß die Menschen vor Allem weniger auf außere Erfolge (auf den Glanz, der ihnen zusftrömt, der oft im zweiten Gliede nicht mehr derselbe), als auf das sehen, was Jeder in sich werde und für die Zukunft gewähre, wohin sein Auge und Bestreben verstärkte oder neue Nichtung empfangen. Wie weit Jeder hierdurch alles Großen, so vorkommen kann, immer taugsamer, sein eigen Wirken mit Strenge zu ermessen und zu ordnen fähiger werde, muß ihm genügen. Wie viel er durch Ton und Erscheinung, durch das, was er ehre oder unterlasse, durch fremde

Empfänglichkeit und bas, was sie achtend, ihm beilegen, mehr wirken könne, als er bezwecke, mag er fühlen, um sich ernster zu berichtigen; aber nie muß er erspähen wollen, was er bewußtloser, mehr burch frembes als eigenes Verbienst, wirkte; nie sein Wirken zum Kapital einer Rente für Selbstgenuß machen. Nur durch eine solche Bescheidenheit ber Gessinnungen wird ein Volk wesenlich groß.

Es ist miglich, meffen wollen im Reiche bes Geistes, wo bas Meifte nur angeschaut und nicht begriffen werden tann. Es ift nicht recht (und gegen bas Befes ber Bechfelfeitigkeit), baß Die Meiften fich jum Mage fur Unbere machen, baf fie ibre Bebilde und Antriebe in frembe Geele legend, biernach beurtheilen. Bas beißt: »3ch achte Jeben, ber mehr als ich ift und basfelbe achtet," biefes Princip religiöfer ober aftbetischer Soffart? Beiß ich benn, mas ich bin ober er? mas ich acte? oder warum? Eine gute Bewöhnung ift ein recht guter Befis, nur verliebener, oft jufallig verliebener und barum fein eigentlicher Borgug; bas Bufällige aber macht immer am ftolzesten, bescheiden nur, mas man recht innig in fic trägt. Und weil die wenigsten viel Eigenes baben, weil fie fich felbft für ju viel, nur burch bas Größefte übertroffen ober befriedigt voraussen, tritt - ber Dafiftab ift Schulb ihnen bas Große fo wenig ober ohne richtige Deutung vor Mugen. So geschieht es, da Jeder außer seinem 3ch, noch feinen Stand, Berrichtung ober befondere Bufalligfeiten jum Dage macht, daß man fich maffenweise verachtet, bag man ftets forbernd, felten gemabrend, bas leben fo leer und fic allein fühlt unter Befen, die, fich gegenfeitig geringhaltend, in gegenseitiger Spannung sich abstoßen. Go kommt, weil Mue viel begehren und wenig gewähren (in welchem boch

erst der rechte Schwung und Gegenschwung des Daseins entsteht), Alle sich mißschäßen, — nie ein einträchtig Frohes und eben deshalb nichts Großes zu Stand. Das Leben verarmt. So hat jedes Irrige die zweifache Wirkung — erstens auf Undere, zweitens und meist nachtheiliger zurück auf uns selbst. Das Ganze aber wird, was die Einzelnen sind — gebannt in den ärmlichen Kreis, den Jeder sich zieht.

3d bachte, auch nur ein leidlicher Menfch fein, und feines Geschäfts wohl warten, follte man Jedem für etwas Bedeutendes anrechnen. Mehr kann die Gesammtheit zu ihrem Wohle nicht forbern. Was er barüber hinaus leiftet — besto beffer: auch foll Lebre und Dichtung bas Bochfte im Menichen zum Biele aufftellen, - aber eben ber eigne Abftanb bavon Jebem bas billige, allfeitige Mag fein, an bem er Undere ermifit. Mur der bierdurch bescheidenere Bunfch kann uns ein richtiges, nur bas tiefere Gefühl ber Bechfelfeitigfeit in einem burd flaren Verftand bellen Gemuthe fann uns freundlichere Reigungen, mabrhaftere Unfprüche und in ihnen ein festeres Mag geben, als uns felbst ... Achtung und Liebe ber Menschheit. Aber mas find Beibe? wer hat fie? wer kennt fie trot taglichen Verkehrs mit ben Borten? begreift fo felten Jemand fich felbft, - wie fie? wie Undere? ober bas Bobere, bas nur in feinem felbst eigenen Befen einen Bergleich findet und feine Definitionen ertragt? Menfchenfenntniß wie Physiognomit - die Beiden find in Beiben gleich undeutlich! Dahnung, wie fcmer beibe Studien, fciene mir rathlicher als bintreiben ju ihnen, benen nur Bemige einen freien Beift zubringen. Gin großer Theil Uebel ftammt baber, daß man Menfchen zu durchichquen glaubt, ohne einen Grabmeffer eigener Gehfraft ju baben. Rann man kaum sagen, was ein Mensch war, bei so mancherlei Antrieben, aus welchen dieselbe That an den Tag treten konnte, wie viel weniger, was er weiter thun wird: da man den verborgenern Grund, das eigentliche Sein, nicht einmal an sich selbst, bei plöglichen Willensveränderungen erblickt. Beligt sich Jeder so oft über sich selbst: wie nicht noch öfter über Andere!

Darum find Verstand und Gemuth vor Allen auf bie Demuth eigener Schranken bingewiesen. Mur wer - neben rechter Liebe bes Grundes, um nicht auf Bagbeit jurudaufallen - bies einzuüben weiß ... erzieht: erzieht zur Kraft ber Wolfer. Denn nur indem Jeber die Stelle freundlicher Berwandtheitsgefühle und anspruchlofer Berührung mit Undern einnehmen lernt, entfteht Eintracht ohne Soffart, Chrung ohne Chrfucht, in Beiben reiner Gemeinstun und die Ralle eblerer Triebe, beren Boben Achtung ber Menschheit ift. Ohne Glaube an fie, und was ihn belebt, kann keine Bemeinde bestehen. Bloge Einsicht reicht nicht hin. Bie Bieles vermöchte Geschichte - felbft Romane, dafür, wenn fie biefen, ftatt ben entgegengefesten Beg vorzögen, nicht boble Soffart ber Unfpruche, nicht boble Zweifel und Jammer der Berlegung, nicht Erniedrigung der Menfcheit in Beiben (benn jeber Bahn, auch ber ber Tugenb erniebrigt, erniedrigt und felbft, fobald er ringbumber nur Tieferes zeigt), nicht Gotresspurhunde nahrten, die an ber Rafenspige alle Eigenschaften und Thaten eines Unbern ablefen. Durch alles bies mehren fich, aus Gebrechen an Demuth und ber Babrbeit burch fie ... Dunkel, Dehrfucht und Ueberfpannen ber Erwartung ober ber Berachtung - außer Eigennut bie größten Beigeln ber Menichbeit und bie Quellen aller Bermurfnisse und Ohnmacht. Selbst ber Eigennut ist ein Verwandter berselben — benn Alle stammen und führen auf Gelbstheit ... bes verengten Geistes Entfremdung vom Bahren. Nur Bahrheit heiligt bas Leben.

Wie weit geben die Rechte beffen, der Meinungen, Reigungen, Sandlungen ober Charakter Unbern jum Borbild, Richtmaß, Rachsicht ober Bewunderung aufstellt ... Denter. Staatsmann, Geschichtsschreiber ober Dichter? Der Frage Entscheidung gebt aus von bem Betrachte - mas ift allgemeinere Kabigkeit ber Menichen oder Zeiten? Bie viel baufiger ober feltener bie Musnahmen tieferer Durchschauung ober eines reinen Ginnes? Mur ju leicht ift, absonbers in Junglingen, die Bewunderung großer, aber unter Brrthumern verfehlter Eigenschaften zu erregen! Wer aber nicht nach bem Gefete, welches ber Mittelmäßigkeit nötbiger Buchstabe, ermeffen werben burfe, konnen nur weise und fcarffinnige Denter entideiben, nicht bie Menge, beren natürliche Berfahrenheit aller Krafte gefelliger Unftalten bebarf, um fie bei ben en Unfichten und auf ber Bahn zu erhalten, burch welche allein bas Bange gegen ihre Ochmachen befteben maa.

Störer ber Gefete, aber in sich nur zerrüttete, überreizte, nicht niedrige Gemüther — Karl Moors, die selbst
bem Unrechten den großartigen Stempel eines Erhabenen
in der Verwilderung aufdrucken, — wie wenige sind stark
für eine richtige Fassung! Es gehört zur Politik der Moral,
zur Politik der Biffenschaft und Kunst, der Art, wie sie in
die Masse eines Volkes einzuführen — eine Mittellehre: Jeder Mann, welcher sich zum Lehrer Underer berufen fühlt,
follte sie besitzen ... wie, den Abstufungen der Fähigkeiten ge-

maß, eine immer großartigere Unfict in Ullen bervorzubringen : um, fo weit moglich, von einer Geite aus ber Buchftaben Enge, in eine erweiterte, milbgerecht vielseitigere Umfaffung geistiger Bericbiebenbeiten zu verfeßen: von ber anbern Seite bei bem Entgegenfate von Rraften und Rechten. Die Empfanglichfeit fur den tragifden Werth folder Rampfe burch einen tiefen Blick in bas, woburch bie Gefellichaft und bas ewig Beffere fich aufrecht balt, ju berichtigen. Das ift es, mas Ariftoteles »bie Leibenschaften reinigen" beifit. Bie weit Banle recht babe? ober wie fein Gas, beffer, als er fich ausbruckt, anzumenben fei? - bebarf Ermagung. Er fagt: »Bahrheit bleibt, - es fei beffer, bag bie, welche aus Dacht irregestimmter Leibenschaften ober Unfichten, große Uebel in ber Befellichaft, ohne eigentlich verbrecherifde Schulbhaftigleit bervorbringen, und biefen gerrutteten, gefelligen Ginrichtungen jum Opfer fallen muffen, ohne Beileid ober Untbeil ber Undern ihre Strafe erleiden, als bag die ftrenge, allgemeine Achtung gegen Grundfage, auf welchen bas Bobl Aller berubt, geminbert werbe." Mag Diefer Gat fur die Menge aut fein. Bei benen, welche, über bas Mugemeinere nachzudenten, Geift ober Pflicht baben, muffen andere Betrachtungen entsteben ... wie weit jene Ginrichtungen unverbefferlich? Wie eine folde Difleitung edel-Eraftiger Maturen ftatt finden konne? Wie ber Rukunft folde Opfer ju ersparen und machtigere Gemuther, ftatt ibres Verluftes, mit bem Sangen in einer reinern Ueberein-Rimmung ju erzieben fein möchten?

Der wahrhaft freie Geist ift ber, welcher am unmittelbarften mit einem klaren Gewiffen vor der That sich berührt; den die innere Nemesis freundlich in voraus verwarnt, nicht feindlich nachher ergreift. Sein Spielraum zum Guten ist ber weiteste, zum Bösen ber engste; weil, treu an der Wahrseit — ihn nichts einseitig überwältigt. Er hat die wahre Poesie des Lebens gefunden.

Gefinnung

ift ein an hohen Objekten durch einfache, feste ober reiche Gemuther gefundenes Bild oder Schluß, wie eigenes Leben zu führen; ein dadurch Beharrliches in Denken und Fühlen, und aller Borstellungen hierauf abgeschlossener Zon.

Befinnung ift nicht - mas blos Meinung. Erfte ist immer Kolge innerer Freiheit - aus Ginn, aus eigenthumlich innerem Walten entsprungen. Leste meift Folge innerer Berbrudtheit. Odmade, Tragbeit, Ungft, eigene Berftuckelung, Intereffen, Saltlofigkeit, Soffart, die Macht mancher Gegenstände ober ihr bammerndes Salblicht kann uns in einen Bedanken, in einen Erklarungskreis bannen. Oft scheint, weil es berricht, weil es bleibend, selbst leidenicaftlich fich außert, ein Meinen - Gefinnung. Aber faft jedes Hingeben an Meinung ist ein Hingeben an fremde Gewalt, sei es Wort eines Undern, ober eigene Absicht, Betaubung, nicht frei aus und Beidaffenes. Man fucht etwas durch Meinen : man ift Etwas durch Gefinnung. Zuweilen weckt ober wird Meinung - Gefinnung ... unfer felbstbatiger Beift findet fich felbst in bem wieber, mas Unbere ge= funden. ober bisber nur beutend Ergriffenes wird ein belle und mit Liebe Umfaßtes. Much Gefinnungen führen auf Deinen - auf ein Streben, Deuten und Goliegen - auf ein Ringen nach Rlatheit in bem, was fernber vorschwebt.

Ehre, Pflicht, Tugend, Religion ... ber Sache nach Gefinnung; ben Meisten find fie nur Meinung — bas im Helldunkel eigener Halbheit und Absicht unter fremde Laute gebeugte Dasein. Darum wahrhaft so selten, meist unzureichend, starr oder schwankend vorhanden; ihre Birkungen anders, als man der Idee nach erwartet. Darum wechselt stächtig oder treulos so oft, was auf Meinungen gründet; denn sie selbst sind ein Geliehenes. Fest steht nur, was aus Gesunungen stammt, was bis zu ihnen erstarkt. Der Mensch, der nicht durch sich selbst denkt, liebt, ehrt und will, greift nach Etwas, das ihn stüße, nach einem Zweiten, wenn das Erste nicht hält, was es schieß, nicht erfüllt, was es verhieß. Zu jedem Hingeben an Meinung wird Gelbstucht oder Gelbstmangel der Bewegtrieb. Daher bleibt nur Gesinnung — der Mann, welcher sich selbst treu zu sein weiß, der Grund aller Treue.

Es ift wichtig zum Verstand ber Geschichte wie bes Lebens, - Gefinnung von Meinung ju unterscheiben; ber Mehnlichkeit wegen, die fie verwechfelt. Es war Meinung bes Eigennuges und ber Soffart, nicht Gesinnung, wenn bie Pratorianer fich vermagen, nur ein burch fie Erkobrener konne gelten als Raifer für fie. Es war ber Beig, zugellos in jeder Laune, Donative ju gewinnen, durch fie bie romifche Welt als ein ihrer Sabsucht zustehendes Kapital zu bewillfahren. Rom - fie felbft gingen unter an diefer Deinung. So ift felbst, mas als Gesammtsinn (esprit de Corps), als Einheit Vieler im Zwecke und im Sandeln erfcheint, nur ein in allgemeiner Gelbitbeit von Allen ergriffenes Meinen - ein Mittel zu bem, mas Jeber fur fich fucht, wozu er den Andern als Rebenmittel betrachtet, und fo wenig, was ber Name besagt, bag es vielmehr, wie bas hervorgebrachte in feinen fpatern Folgen beweift, die bochfte Bereinzelung

ift. Daber kann man immer rudwarts ichließen, was fo fich im Fortschritte erweise, sei nur Aggregat abnlicher Interese sein, fein Werk bes Gemeinsinnes, ber eigentlichen Gesinnung, je gewesen, so schimmernb auch ber Anfang sich bafür gab. Daber bie schnellen Zerwürfnisse eins und fest scheinen-ber Körper.

Fur Gesinnungen muß man die Menschen fabig zu maschen trachten: mit Meinungen muß man aus Noth oft hausbalten!

Es labt ber Traum. Aber bie Geele gewinnt felten ! Mur Babrbeit fann ftarten! Muth freier Bahrheit gibt Rraft. Das Berhaltnig ameier fich wechselseitig ertraumenber Menschen ift immer gefährlich für beibe. Es wird meiftens in ben erften Sagen auf blogen Schein bin entschieden, Jeber macht fich ein Bilb, wie der Mugenblick es begunftigt und feine Buniche entwerfen. Jeber batte gerne ben Bogel Phonix entbedt und fomeichelt fic beffen. Bis bei ber erften Noth ober Meinungstrennung bie Taufdung, welche er fich felbit gab, verschwindet. Betruger, ftatt fich bes Gelbstbetruges anzuklagen, wird nun ber Unbere genannt, und Sag aus irriger Achtung geboren. Darum follte, movon leider bas Gegentheil geschieht, Jugend weber burch Erzieben, noch durch Gebilbe ber Runft auf Lappen und Jagen nach Liebe und Freundschaft, sonbern babin gewiesen werben : baue felten auf Einzelne - ibealifire fie nicht, - fonbern unabläßig auf Den ich beit! Deiner Empfindung wird wenis ger geschmeichelt; aber bein Beift wird gemiffer. Du ftebft auf einem Boben, ber nie Reue erzeugt. Gingelne find Bruchftude. Gie ift ein Banges, bas jeber beiner Gigenschaften entwickelnden Stoff beut, über bie Zeiten hinwegtragt und mit ber Gottheit verknupft. Bas das jesige Jahrhundert versagt, hat ein früheres getragen; ein späteres wird es. Bas du saeft, geht einst auf. Die That, welche heute scheinbar unwirksam auf dem Strome forttreibt, wird zu fernen Erfolgen, die unsichtbar, aber dem Ganzen zum Besten, sich mit Undern begegnen.

Breunde können nur bleiben, welche am ersten Wonnetag Muth haben, zu benken... Mensch ift er und bin ich! Nur so viel kann, und nur so weit darf ich hoffen, als ich selbst gegen Eigenwahn stark bin. Mehr meine, als seine Schuld ist es, wenn ich zu viel erblickt. So starkt sich Jeder, weil Gerechtheit und Milbe der Zeit überlaffen, was nur sie gibt; weil, statt schwindelnd zu traumen: der feste Sinn mehr, als erwartet, zu leisten, mehr als der erste Augenblick zeigte, zu entdecken, Jeder den Andern durch ernste Belehrung im Sandeln erzieht. Nicht was Menschen in mancherlei Süßigskeit sich, sondern was sie einer Sache, welche höher, als Beide, zu leisten vermögen, wird ein dauerndes Band.

Jahre lang können Einzelne mit stillem, milbem, genüglichem Leben, Jeder im Andern, wie in einem Spiegel,
nur sein eigen Bild sehen. Sie halten das Gute, so sie sich
leihen, Jeder für eigenes. Aber werde strenger, und du
heißest ein Fühlloser. Werde gerechter gegen dich selbst, oder
eine größere Sache, und du heißest ein Uebermuthiger. Deine
Zeit ist verloren. Ganz anders im großen Gange der Gesammtheit, wo Tausende sich an Tausenden prüfen. Es gibt
eine Ausbildung des Gespräches, durch Macht angelernter
Worte und Maximen, durch Schein der Lebendigkeit und
der Wärme, als Erguß wahrhafter Kräfte zu schimmern:
Und boch Alles nur des Sprechers selbstgeneigtes Ohr und

Geläufigkeit. Uebrigens eines ber Mebien, in welchen Meinungen am häufigsten sich außern, fortpflanzen, selbst auch entsteben.

Un Meinungen, Reigungen läßt fich oftmal ein Umlauf, ein Rhythmus ihrer Bieberkehr mahrnehmen. 3ch mochte bei Nielen diefen Monthmus auf drei Generationen, auf ein Jahrhundert beschränken. Die Erfte glaubenseifrig bingegeben; die Zweite manches Ungureichende fühlend, prufend und bestreitend, die Dritte auf ben Ocultern ber 3meiten tubn verhöhnend, verwerfend, ftolg im Berftoren; aber baburd, wenn bie Lucke fich empfinbet und nichts Meues fie ausfüllt, jurudtehrend jur Erften, bie ber Einbilbung aus ibrer Ferne als fromme, fefte, fichere Saltung bes Dafeins bebunkt. Man febe auf mebrere Sabrbunderte gurud, ber Unfang religios, bas Ende nicht febr. Die Urfache, bag uns. mehr Kinder ber Mobe, als felbstbenkend, was empor-Kommt - und als Studwerk burch fein eigenes Wirfen fich als foldes erweift, nicht jureicht und in fich gerfallt, jum Biberfpruch reigt, ber eben fo einfeitig, als er wahlte verwirft, mas er nur halbfeitig ertennt ober ju prufen vermag. Furcht ift ein Reffort, aber ein schlimmer. Sie erweift einen nicht reichen Boben, zeugt Caubeit, nimmt zu Liebe und boberer Achtung die Rraft - Salbautes bleibt ihre Burgel und Frucht. Salbgutes - bas in Gitte wie in der Dekonomie des Gangen oft verderblicher wirkt, als offenes Lafter. Erkenntnig und Gewiffen find Begen .. Rurcht und Gemiffen Entgegenfate. Lettes wird am baufiaften burd Erfte verwirrt ober gerftort: Soffart nicht felten Bater ber Rurcht.

Trieb nach Gewißbeit führt zum Glauben. Aber je nach bes Erften Saltbarteit wird bes Zweiten Burbe ober Dichtigkeit entsteben. Gin Menfc, ber nur fcaal weiß, icaal empfindet, wird auch icaal glauben. Die Elemente ber Un-Eraft find überall diefelben. Der Muth, fich eine große Babrbeit au icaffen, und nicht aus Oden ber Dube, ber Arbeit, ber Gefahren ju taufden - fest Starte voraus. Darum bat nur eine große, großwiffende, großfühlende Beit, einen großen Glauben, ber bie Bahrheit erabnt; wie bie Quelle, fo ber Strom. Glaube, ber unabfictlich, großartig, ehrenvoll, mannhaft - macht fo - Glaube, ber übermuthig, boffartig, fleinlich, weichlich und trag - macht, fo: geartet aus ben Unlagen ber Menschen, und rudwirkend fie artend. Bie der Mensch, so sein Glaube: aber auch wie sein Glaube, so ber Menich! Ift er Erregendes ober Erregtes, Urfache ober Rolge vielfacherer Berührfamteit, Empfindlichfeit, fur Fantaffe und Streben nach Boberm? Ober bald bas Gine, bald bas Andere - Quelle und Folge? Wann bas Erfte, mann das Zweite: Bie entfteht, mas ihn erzeugt? Bie entfteht er? Doch immer ale Ergebniß einer gemuthvollern ober bemußtlofern Sinneigung, einer subjektiv und objektiv ju ermagenden Mifdung.

Allgemein läßt er weber sich befiniren, noch genetisch; weil Erscheinung unseres Innern, wie bieses Innere selbst undurchschaulich, jedes Individuum anders gemischte Quellen. Schildern, schägen, unterscheiden läßt er sich und seine Erscheinungen, je nach dem, womit er verbunden sich zeigt, nach der Urt seines Wirkens und Waltens, seiner Dauer, Salt- ober Gehaltlosigkeit. Giernach läßt sich Manches vor-

feben und ordnen: barum boch nicht feine innerften Elemente und Berthe, mas er zu werben im Stande, burchichauen.

Wie fern Begeisterung ober Schwärmerei, Glaube und Mystik, in ben brei Grundtrieben ... Glück, Größe, Gewißheit, sich bedingen, aus ihnen oder wechselseitig auseinander aus Mattheit oder Fülle des Geistes entspringen, sich mischen und arten? Wie fern sie Einsus nehmen auf menschlichen Saushalt und welchen überhaupt oder für jett? Das Alles sind vielleicht nie rein zu lösende Fragen. Kennen wir doch selbst ihr Besonderes, ihre Elemente nicht ganz. Und da sie weniger Eigenschaft sind, als Zustände, in welche Eigenschaften versetzt werden — Erregbarkeiten, Potenzirung sind — so wird es um so schwerer, die ganze Summe von ihnen bewegter Eigenschaften und beren Wechselwirken unter einander zu bestimmen, oder hiernach zu schlein, zu leiten, zu verwenden oder zu bestern.

Es gibt einen Glauben ber bumpfesten Erstarrung, und eben barum unüberwindlich im Widerstande. Nüglich zuweisien!— ift er barum ein Gut? Nur ein edlem Boden entwachsener Glaube und Begeisterung verdienen biesen Namen. Nur sie kein Rohr, bas die Hand, die es stütt, im Breschen verwundet.

Wie Glaube ein Strom — ber sich in all unsern Anlagen ergießt, und unter ihren verschiedenen Formen erscheint, so kann man auch sagen, ein Theil seiner Quellen liege in jeber, bringe hervor aus ihrem bewegtern Zustande. Die Leibenschaft habe und bringe den ihren, wie der Verstand: wie das Gefühl, die althetische Idealität, die zu ihren höchsten Ideen hinaufgetriebene Vernunft. Was wir als Princip an-

nehmen, sei ein Glaube an bas Zeugnif bes Beiftes. Er-

Mue baben techt, wenn fie aus einem von biefen ibn ableiten. Unrecht, wenn ausschließlich aus einem; und nicht aus Muen zugleich, wechselfeitig ober möglich burch Jebe. Bas ber Gine burch Berftand glaubt, glaubt ber Undere burch Gefühl u. f. w. Er ift überall Bertrauen auf bas eigene Wefen, eine Stimme ber Gewißheit aus uns, auf eine unbekanntere Rraft in uns hinweisenb, und was an logischen Erweisen nicht vollständig, aus folder erganzend. Darum ift bas Bort Glaube, wie alle abnliche ... Rraft, Stoff, Befen, Leben, ein vielbeutig Duntles, weil fo Bieles umfaffend, auf ein X hinzeigend, von dem als Empfanglichkeit und Wirken fo Dieles ausgebt, auf bas, als ihren Mittelpuntt, fo viele Linien jurudführen. Jeber ftartere Bunfc neigt babin. Soffnung ift gefteigerter Bunfc - ber im Glauben fich balbgemabrt icon ericeint. Er liegt im Menichen! feines Wefens ewig rege Macht. Der ihr Sobn fpricht, glaubt wenigstens an feine eigenen Zweifel. Das muß uns bewahren, eben fo wenig blind migtrauifch gegen Glauben, als wunderblind bingegeben an ibn ju fein. Indem wir Bahrheit fuchen - glauben wir eine! feten wir fie, als Birkliches, jeber Sache Wesentliches, so wir zu erkennen munichen, voraus. Sind Befen - Rraft - furt alle jene großen X etwas anders, als Glaubensworte? Db wir ein naberes Rennen erreichen, ift ein anderes. Aber im Streben nach ibm, indem wir ehren, mas wir fuchen-fpricht berfelbe Triebber Glaube an Soberes, an unserer Unlagen Bestimmung für foldes fich aus.

Beinahe möchte ich die Vernunft einen positiven Glau-

ben für Söheres und eine negativ wirkenbe, jeden Irrthum hierdurch von sich abwendende Kraft nennen. Im Ersten naht sie und bringt aus ihren innersten Tiefen »Ibeen" an's Licht — eine hierin tagschaffen de Unlage. Im Zweiten eine schügen be, indem sie das fehlerhaft Verwersliche und Gemeine von uns ausschließt.

Daß übrigens bei allem Gefagten nur vom bobern Glauben, dem Ausfluffe ber Vernunft und reinen Santaste, die Rebe, nicht von jenem alltäglichen bumpfen ber Trägbeit, ber Befdranktheit, bes Leichtsinnes, der Erstarrung oder Labmung - bedarf feiner Erinnerung. Go wichtig auch, als Wirfendes bei Nielem, überall und immer, die ftete Betrachtung bes Letten. Bare es möglich, eine genaue Gefchichte beffen zu geben, mas aus bem mifleiteten, zu feigem ober zu troBigem Triebe nach Gewißheit und beffen abfichtlider Miffleitung entstanden - welch ein Bild! Ober ift nicht Die meifte Befchichte ein foldes?! Solche Befchichte mare Die Geschichte ber Geschichte. Man bente g. B. wie frubere Griechen, fpatere Abmer, am meiften als Lette burch fich felbst weniger waren, von ägpptischen, phrygischen, inneraffatifden Myftagogen, Ifis- und Mithra-Genblingen, Beheimkunstlern, pothagoräifchen oder religiöfen Abentheurern. fort und fort neue Formen der Wunderhilfe, des Glaubens, der hingebung an's Unbekannte, hierdurch immer andere Triebe und Soffnungsweisen, veränderte aber selten verbesferte Begriffe der Sittlichkeit, bas Entscheidende ihrer Sandlungen , hierin bas Schicksal und ben Untergang bes nationalen Dafeins empfingen. Babrend bie außern Staatsformen unbewegt und leider nur zu unbewegt fanden, bobite ihr Inneres burd immer anbers gefinnte Gefchlechter fic aus.

Der Grund, auf bem fie erbaut, die Sitte, burch welche fie bedingt waren, was früher ihnen Salt und Berftandig- teit gab — zerfiel, ohne daß es bemerkt wurde. Jeder hielt sich für so viel heiliger und kräftiger, als er in Formeln und nicht mehr in Handeln und Sein sein und des Ganzen Seil suchte.

3d wuniche, bag bas fo vielbeutig unbestimmte Wort Glaube burch einige andere erfest murbe, welche ben Gieg alles Beffern in ber Ibee eines Gottlichen, Die Abwendung vom Bemeinen, Sinnlichen, Gelbftsuchtigen, jum bobern Ibeellen unterschieben - von jenem blinden Stillfteben ber Trägbeit, von jenen felbstischen Traumen ber Bunberhilfe, ber Mysterien und Gebeimsucht, beren Burgel immer in einem Gemuthe in fuchen, welches bei grenzenlofen Bunichen des Blucks und ber Soffart nur febr wenige Rrafte ober Unregung für sittliche Gelbstthatigfeit bat. Die Formen bes Glaubens, welche hieraus hervorgeben, bestimmen bas Leben des Beiftes. Gie felbst aber find wieder Folgen feiner frühern Urtung. Gie gewöhnen fo mehr, fich immer weiter bingugeben an eine Art Rauberwelt, je mehr fie von jedem redlichen Eindringen in bas juruchalten, was man eigentlich burch fich felbit follte und konnte. Der Berftand, immer thatig - immer frembe Aufgaben verarbeitend, aber nie felbftichaffend, lagt fich nur ju leicht als bienender Behilfe für Mles anwerben. Go erhalt bas Biberfprechenbfte feine Lebreinbeiten.

Noch einmal — je selbstischer ein Gemuth, so abergläubiger. Denn alles, Erbe, himmel und Golle soll ihm dienen. Damit die Belt ihm gehöre — zieht es Bunder, Zauber und Gespenster in seich.

Glaube fußt und beruht auf Bahrheiten. Glaube berubt auf Mufionen und Taufdung; ober brittens auf einer Mifdung aus beiben. 3ch mochte bierbei zwei Gattungen unterscheiben: a) Musionen aus robem Gelbstbetrug; man fest voraus, will bas Ermunichte nur feben, ober bas ftumpfe Muge leibt bem Uebel Gestalten und Soffnung: Es fteigert, was man hofft, fich jum Uffekt. b) Mufionen - ein Runftwerk bes Beiftes, ju einem Erften Begebenen, bie übrigen Glieber aus Erinnerungen, Wiffen, Gefühlen und Erhebung bes Beiftes! eine bivinatorifche Rraft ber Erganzung, oft bis jur Bahrheit ober ihr nabe gebracht! Behoren nicht viele unserer Ibeale, unserer Thatigkeiten und Ochopfungen, in ben Quellen ihres Entwurfes, in ber Art ihrer Darftellung, in ihrem Birten, diefem Sange unferes Beiftes, diefer Fabigfeit, felbftbildend zu empfangen und auszuführen, an ? Gelbft gefellige und religible Ueberzeugungen, Formen und Bande, Freundschaft, bobere Meigungen und Liebe! Wird nicht unwillfürlich, burch Beschaffenheit unserer Borer, ober burch eigene Erwarmung vieles bagu, mas wir Anfangs nur gang einfach zu verbeutlichen fuchten? Glaube wirkt überall mit! Reine Muston obne Glaube! Aber beshalb nicht ieber Lette eine Erfte! Gind nicht unsere oberften Principien, Die wir nicht felbst, aber wodurch wir Mes erweifen - ein Glaube: Glaube an uns felbst ober an bas - mas uns überall als wiederholtes Gefes, als ewige Beifdung, als Richtpunkt, woher Mues, gegenüber tritt. Der Ungläubige glaubt an bas, was er seine Grundansicht nennt, ber Zweifler, bag Mues zweifelbaft fei.

Eine große Rolle, eine unabwendbare, fpielt also Glaube in der Dekonomie des Geiftes und der Gefellchaft. Eine

hohe und heilige Aufgabe alfo feine Achtung, feine richtige Behandlung, feine Scheidung vom Bahne!

Es gibt fo allgemeine Erinnerungen, Anklange, Gebilbe (ber Name Mufion mare ein ju enger), bag fie, vermöge menichlicher Ratur, bei bem leifeften Ertonen, in ben Deiften gur Rraft bes Mugenblickes und feiner Erforberniffe mit einer Uebereinstimmung ermachen, wie burch fein anderes Mittel zu erreichen. Es gibt andere, welche nach Berichiebenheit ber Gemuther, nach ihrer und ber Zeiten Gewebe bald Bieles, balb nur Beniges bewirken, ober gewiffe Bewöhnungen voraussegen. Go ift die an ihre Rabne gebeftete Chre einer Schaar ... Illufion, wenn man will, Spiel mit und Sineinsvielen in's Gemuth: aber als Runke ber Erinnerung, als Zeichenschrift einer langen Reihe geschichtlicher Rückblicke ... all ber Manner und Thaten, welche ber Verein unter biefem Beiden jum Giege geführt, als eine an eigenen Befinnungen entzündete Kraft bes Bedachtniffes - wie wichtig, bag es fo fein tann fur friegerifche Unternehmen! Go wenig die Worte: "Ehre und Pflicht", eben so wenig ift bas nur mit andern Schriftformen - als Kahne - fich Musfprechende lächerlich! Wenn an der Uebereinstimmung Dieler in benfelben leberzeugungen, Achtungen und Antrieben bie Berrlichkeit, bie Macht ober wenigstens ber fortreißenbe Strom eines Bangen entstehen ober untergeben fann; fo bleiben überall bie ju prufenden Fragen ... woran? wodurch? wofür? in welchen Mitteln und Zwecken folche Uebereinstimmungen entspringen? Bas bie in ihnen Bereinten find, merben können ober muffen? Ob ein freier Akt menschlicher Rechtbilbung, ober eine bumpf erniedrigende, angekunftelte Berblendung babin treibe? welcher mahricheinliche Salt, welche Zukunft hieraus? Ob, wo man etwas erregen will, immer nur strenge Wahrheit zu brauchen? Ob die Kunft Illusionen — d. h. das erste Glied einer im menschlichen Geist sich selbst fortbildenden Gestaltung, die Hieroglyphe einer ihm überlassenen Deutung zu geben, der Versuch hierdurch zu wirken, schlechtweg verwerflich? Ober ob es auf Art, Abslicht, Zeib, Stosse und Stimmung, auf die Beschaffenheit derer ankomme, welche und was in ihnen erweckt werde? Wie sie vorbereitet und also sich selbst weiter zu arten fähig?

Myftit als gefteigerter Glaube ober Dichtung in einem für alles Sute warmen Gemuthe, fann ihre Stimme zu Manchem. tann Belebung, Gegenwirken wider Kalte, ben erforderlichen Salt und Erhebungen geben. Religion, Runft, Biffen felbftfeines ift gang obne X. Gie fteben baber immer unter ihrem Einfluffe und baben Reize für fie! Db richtige - ob überberrichenbe - bleibt zu fragen. Darum muß, felbft bem Seilsamgefeplichften, Die strenge Biffenschaft immer zur Geite bleiben - zweifelnd, prufend, einlenkend, als zweite Stimme im Leben, bamit nicht ausschließliche Machtgewalt und ein feindlicher Durchbruch mider alle Prufung ftatt finde, wobei Die Wiffenfchaft, nichts ober Dagb, nur beschönigen mußte, mas er ordnet und traumt. Motbifde Dersonifikationen, logifche Gefpenfter (bie meiften Myftizismen vielleicht mehr biefes, als Erscheinungen bes Gefühls), Bergotterung enger Uffette und das Sineinpfropfen großer Deutungen in fleine Begenstande ... find bem Bange achter Ertenntniffe fo nachtheilig, als bem richtigen Streben nach Lugend. Daber bie Beiten, wo in regellofem Birken dunkler Gebilde alle lebensachte Bilbung - Forfchen, Denten und Streben erbleichte und Barberei einbrach. Alles ift aut - jedes an feiner

Stelle, in gemäßem Gegensate mit Anderm! Ueberall tommt es darauf an ... a) unter welchen Formen subjektiv vorhandener Kräfte oder Anartung jedes in die sittliche, rechtliche und ästhetische Welt des Menschen übergeben kann oder soll? b) Welche veränderte Artungen, Entwicklungen und Forderungen es in dem Menschen hervorzubringen vermöge? Wie weit es durch Besitz und Erstrebung eine Gestalt und Richtung gebende Macht über ihn ausübe? Wie er rückwirkend und verbunden mit ihnen Neues in und außer sich schaffe? Altes verliere oder einige Zeit unbewegt stillstehe?

Sibt es eine Schranke ber Wahrheiten? Ein Wiffen, einen Glauben, ben man Allen öffnen kann, oder ben man Wielen verschließen muß? Rein eigentliches Verschließen, aber ein allmäliges Deffnen ift anzunehmen. Der höhere Glaube entspringt und findet seine Richtung in der Vernuuft! An ihrem Mangel schließt er gleichsam sich selbst aus. Aber daß kein irrer, niedriger zur Gerrschaft gelange — dagegen sind die Wege zu sperren.

Wiffen muß seine fortschreitend wohlerwogene Mittheilung an zwei Fällen ermeffen: a) Wenn unter mangelnden Borkenntniffen bei Vielen nur ein eitles, schwankendes Salbwiffen sich vorausseyen läßt. Noch ist's also nicht an der Zeit. Aber bessere Empfänglichkeiten vorzubereiten, bleibt Pflicht. b) Zweitens wenn eigen bedrohter Vortheile wegen viele Gegner vorzusehen. Wenn Alugheit gebeut, sie ohne zu rasches Ausschen zum Kampfe allmälig in das Bessere hineinzuziehen, während auch die Undern von irrig Beglaubtem zu richtigerm Erkennen sich stärken. Jeder Schritt muß nur sich selbst, sebes Untergehende in einem Ausgehenden seinen Ersatz zeigen: bis Alle zulest an einem Höhern überrascht sich begegnen, zu welchem fie ohne Schred und gegen ihr eigernes Meinen gelangten. Die Meiften fürchten Geifter, weil ihr Gewiffen nicht rein; fie fürchten fremben Verftand, weil ihr eigener nicht fest.

Die Frage was — weist unmittelbar zugleich hin auf bie Frage... wie soll man lehren? Wie lernen und wissen und glauben? Denn bavon hangt alles Wohlwirkende— jede richtige Fortschreitung ab. Nicht Bruchtude, sondern ein aus sich hervorwachsendes Ganze ist zu geben. Ein höheres Ziel, ein sttlicher Sinn muffen zu Wissen und Glauben ihre Ausslegungen fügen. So nur entstehen jene reinern Sebilde der Lebenskunst. Man lernt, was recht sei, indem man thut, was recht ist: man lernt, was groß sei, indem man erstrebt, was groß ist.

Gefühl — dieser vielsache Glaubensbestandtheil ist Wahrbeit, ist Wohlthat, ist Schwinge des Lebens, vom himmel verlieben: Entartung kann in solches eindringen. Es ist keine Schwärmerei, aber kann in solche umschlagen. Desto sorgfältiger ist so hohe Gabe zu bewahren. Verstanden will es sein wie Alles, was den Menschen angeht! Aber wer kann diese Summe des Innern verstehen, wenn nicht wahrer Sinn eines Höhern den Schlüffel dazu gibt?

Glaube ift Ergebniß ... was aus bem Stamme unserer Bewegtriebe, nach ihrem Tone sich zu hellern ober dumpfern Ueberzeugungen abschließt. Aus Beweg- und Grundtrieben empfangen unsere Unlagen wechselseitige Impulse; aus beren Wechselwirken Begriffe, Gebilde, Meinen ober Glaube. In jeden Gegenstand knupft sich eines von diesen, einige ober alle zugleich. Unsere dichtenden, schaffenden, ibeellsten Bewegungen, weil sie am weitesten führen, endigen auch

zulest an einem höher Geahnten — an Glaube. Zweierlei Elementen begegnen wir in ihm: ber De muth, welche nicht allburchschauend sich wähnend, ein noch unaufgeschoffen Höcheres ehrt; ber Hoffart mystischer Dünkelei, welche eine Glaubenswelt ber ungeheuersten Ansprüche schafft, während sie von eigener Unwürdigkeit schwatt: ein Gebilbe ber Selbstslucht, die sich erniedrigt, um desto mehr zu gewinnen. Es ift leicht, das bessere Element zu unterscheiden.

Nichts im Menschen hat eine ausschließliche Iniziative (Anfangsstimme); Alles kann in die erste Verlautung eintreten... Glaube auf tiefgedachte Entdeckungen, Tiefgedachtes auf Glaube; Begeisterung des Einen auf hohe Erkenntnisse des Andern und hohe Wahrheit des Gedankens auf begeisternde Dichtungen führen. Der innere Sinn kann den außern wecken, dieser jenen. Nur am Kinde (und so vielleicht bei Vilkern) gibt das allmälige Erwachen der Fähigkeiten, der einen einen bestimmtern Zeitvorschritt vor der andern — Knospe — Blüten und Frucht.

Gewißheit ift bes Lebens erftes Bedürfen. Ein bleibens ber Irthum ift kaum so schäblich, als fortwährendes nicht entschieden sein; nicht feststehen; nicht wiffen — wohin! Iener kann sich noch mit manchem Beffern verknüpfen und kräftiger burch Entschiedenheit machen. Lettes nur immer mehr entzweien und entkräften.

Slaube kann feststellen. Er kann die Sand bieten, wo Wiffen nur wenig vermag. Aber wer meint, daß, ohne Mahe, ohne Streben, ohne Kraft des Geistes zu haben, eblerer Glaube bloßer Anflug, ein Geschenk ohne strenges Nachdenken und Ringen nach Wahrheit und eigener Feststellung sei, der irrt sehr.

Er ift bas bidtend ibeelle Bermogen, nur unmittelbarer an eine wirkliche Aufgabe bes Lebens gezogen: mabrend bas rein Dicterifde fich mehr an bas Do aliche menbet. Bie wir Leben vorausfeten in bem, mas nur als beffen Meufferung ju erkigren: fo erfcheint und ein Boberes im Glauben, wo nur burch Boberes fich Mues erlautert. Bas in Geschichte, Runft, Biffen, in Sanbeln, Leben und Staat als Gestalt, als Einbeit, als Ganges und entgegentritt, ftebt größtentheils burch bes Glaubens innerfte Ber-Enuvfungsmacht als foldes vor uns. Ueberall ift zu erweifen, wie aus Bernunft, Fantasie, Grundtrieben, Bille und Verftand - aus jedem berfelben, Zweige bervorbrechen können, welche gerabe jum Simmel auffteigen! Bie keinem von ihnen bies Worrecht ausschließlich verlieben! Bie jebes auf Glaube verweife und ben feinigen habe! Dag aber aus bloffen Liebeleien in einzelnen Gefühlen, aus bloß einzelnen Stimmungen ber Triebe, aus blogem Eigenfinn und Bill-Führ bes Wollens, Denkens ober Empfindens, fo wenig als aus einzelnen Verftanbesanwenbungen etwas anderes, als Bertheiltes, Einseitiges und Mangelhaftes bervorgeben Binne ! Daß jede folche Vereinzelung eine schon vorausgegangene Mangelhaftigkeit im Innern offenbare! Dag, wie jebe unferer Unlagen auf Glauben fubre, feiner beburfe, in ibm fich ermachtige; fo auch Alle fich wieber vereinigen muffen, um wechselseitig, mas als boberes Abnen und Schauen in Beber, zu prufen und gegen Schwindeleien zu bewahren. Der Menfc ift ein Sanges. Richts barf allein in ibm fprecen.

## Liebe.

Mit Meinung, Neigung in stetem Bechselwirken - ihre Quelle ober Folge.

Liebe ... eine ber Mythen, eines ber Borte, welche ein Unenbliches nicht blog ber Abstufungen, fondern auch bes Berichiebensten in Artung und Stamme, in Db- und Oubjettivem umfaffen. Jeber fieht, was feine Stelle ibm zeigt. Er zieht weniger beraus, als er bineinlegt! Er macht fic ein Bild und betet es an! Er fpielt mit Erfcbeinungen, fie mit ibm. Ein einfacher Uffekt ift Liebe fo wenig, als bie ibr nabe verwandte Begeifterung; fondern Rusammenfebung aus mehreren in gesteigertem Buftanbe. Ihr porguglichfter Urfprung in ben brei Grunbtrieben: Glack, Grofe. Gewißbeit - in ihres Bereines ober einzelner ausschließlicher Singebung an einen Gegenstand, an feinen Glauben, an eine in feiner Bewunderung fich felbft mehrende Thatigkeit ber Begeifterung, ber Buniche, ber Boffnung. Außer jenen brei Trieben empfangt fie einen Theil ibrer Belebung aus bem Gegenstande, auf ben fie gerichtet ift. Mus feiner Rulle mehrt fich die ihre. Aber febr oft leibt fie ibm mehr, als er enthalt. Indem fie bies thut, ftartt und erhebt fie fich felbst - eine That unferer bichterischen Unlagen. Fantafie eines ihrer vorzüglichften Elemente: In ber Kantafie - 2 dtung, verftartt je nach bem ibeellen Grabe innerer Gebnfucht und Glaubens an ein Bochftes und Schönstes. In ber Achtung ... ber Drang, viel zu leisten, viel zu werben, um fich murbig zu erweifen. In foldem Drange - eine immer verftarttere Singebung, in Letter eine immer gesteigerte Unschauung, Ibealistrung, Schatung des Gegenstandes selbst und besten, worin er fich nabert ... ein Ruftand, welcher allen Vorbildungen und Gefühlen, al-Iem Wollen und Thun begeisternde Erhebungen mittheilt. Dies die reine Seite. Die gemischtere... jene nie schlafenbe

Eigensucht, welche, ihren Schätzungen gemäß, wenn nicht manche frühest veranlassenden, doch manche spätern Bunsche hinzusett, immer herrschender Alles in sie hineinzieht, Alles durch sie erklärt, gestaltet und selbst jene edlern als Farben sich aneignet. So bilden sich nach Mischung der Grundtheile die verschiedenen Erscheinungen der Liebe, die Bahl ihrer Richtungen vom mindern zum höchsten. Bie viel können die Gegenstände selbst hierzu beitragen? Bie bezeichnet sich durch ihre Wahl das Gemüth? Wie muß es beschaffen sein, um sich höher oder tiefer zu stellen? Weil Liebe, Begeisterung und Glaube so nahe verwandt, ist auch Nieles, was von Einem, für die Andern gesagt.

Wie kann man ober wie lange bas lieben, was, mit Fantasie umstrahlt, doch endlich an sich, mit jedem Tage einen dieser Strahlen abstreift? — ein Weib? So lange die Quelle der Aussichen ununterbrochen in uns fortrinnt: Aber wird der Gegenstand sie nicht bald unterbrechen, deffen Lebensluft dieser Aether nicht ist? Nur ein Unendliches, das die Fantasie selbst zu einem unendlich Fortschaffenden erhebt, kann Liebe gewinnen und behaupten.

Jean Paul sagt: es gebe eine doppelte Liebe, die der Empfindung — die des Gegenstanden Jenuß ihres eigenen Daseins: der fremde Gegenstand sei nur der mikroskopische Objekt-, oder vielmehr Subjektträger, worauf sie ihr Ich vergrößert erblicke. Daher könne sie so leicht die Gegenstande wechseln, wenn nur die Flammen, in welche sie als Brennstoffe geworfen werden, hoch fortlodern. Durch Thaten, die immer lang, langweilig und beschwerlich, genieße sie sich weniger, als durch Schilbereien und Worte, welche sie zugleich mablen und mehren.

Die Zweite wolle nur die Erhebung des Gegenstandes und die Erhebung durch ihn, der an sich so groß sei, so wahr und allgultig, daß nur durch hingeben an ihn das Dasein in seiner Bedeutung und seinen höchsten Pflichten sich aufschließe. Nur Sandlungen thun ihr Genüge. Man will Großes und Schönes, weil es das ift, weil nur barin der Sandlungen wahrhaftes Ziel."

Geschichtlich hat Jean Paul recht, — es gibt beibe Erfcheinungen und einen Namen für beibe. Aber tiefer betrachtet: bleibt die erste bloße Neigung, ein Spiel mit Empfindungen, um sich selbst zu beglücken, aber durchaus und in keiner Beziehung Etwas, bas mit dem Namen der Zweiten übereinstimmt.

3d mochte lieber eintheilen - nicht in zwei Arten, fondern in zwei Geiten (Pole) - ichaffende - ibeell thatige und in Verebrung fich bingebende Liebe. Bon beiben Geiten zugleich, ober wechselnd bald eine, bald die andere vorherrichend, fann die Birkfamkeit ausgeben. Bon Arten zu reben, mare vergebens, ba faft jeder Einzelne eigene Dischungen zeigt. Nachzudenken ift befto mehr über die taufenbfachen Doglichkeiten beffen, mas fich ihr beimischend ihre Erscheinungen auf fo bochft unterfciebene Beise vervielfaltigen tann? Definiren tonnen wir ein fo vielartig aus mancherlei Uffekten, Rraften, Ginfluffen und beren gemeinsamen Steigerungen Bufammengefestes nie! Dag es fo Ungabliges umfagt, ift die Urfache, warum es felbst nie gang zu umfaffen; warum wir bas Wefen ber Liebe nie burch und burch fennen; warum fich nur fagen lagt - bier fei eine bobere ober tiefere Spiegelung, nicht mas fie felbft. Ein Wort ift es, vermanbte Erscheinungen zu summiren, aber nur biese, nicht ihr Innerstes wird erschaubar. Geht es uns bei den meisten großen Worten besser? ein von andern unterschiedenes Dasein, seine Gradationen und Differenzen, mehr Negatives als Positives sprechen sie aus.

Bierzu kommt noch menschlicher Bunberbang ober Soffart - »fich felbft in absonderlicher Berührung mit hobern Opharen, ober mas von ibm ausgebt, als Etwas, fo burch Bunft höherer Dachte in ihn eingebe, ju betrachten" welche, wie Muem, fo ber Liebe, wo bie Strome Glaube und Soffnung eine merben, fich beimischen. Gie muß wie jedes, sobald fie Mythe und nicht mehr unmittelbarer Betracht menfdlichen Befens, in jenen maglofen Ueberfdwung ibrer Gebilde und jene Empfindungs-Metanbofit bichterifder ober religibser Bebandlung übergeben, die wir fo baufig und febr oft fich felbst widersprechend vernehmen. 3. B. »Jebe Liebe fordere einen unendlichen Berth, und fterbe an jedem deutlich erkannten Fehle (- doch nicht Elternliebe, Naterlandeliebe, welche gerabe am Fehlenden, ju Beffernden, ben größten Reig thatiger Bermenbungen finbet. Dicht bes Vorhandenen, sondern des Zieles, wohin Mles zu führen. unenblicher Berth, befeelt bie Liebe. - ) Gie bebe ihren Begenstand aus allen beraus und über alle, und verlange eine Begenliebe ohne Grenze, ohne Eigennus, ohne Theilung, ohne Stillftand, ohne Ende. Das fei nur ju finden am gottlichen Befen, nicht bei flüchtigen, fundigen, wechselnben Menfchen. Daber muffe bas liebefrante Berg in ben Beber jeder Liebe, in die Rulle alles Guten und Ochonen, in die unbegrenzte, uneigennütige Auliebe verfinken, darin zergeben und aufleben, felig im Wechfel bes Rufammenzie=

bens und Auflebens." Alfo felbit ein bischen abfichtlich, eigennutig, Cobn ber Gelbstheit begebrend. Das »liebefrante Berg" - ein fo ichroff Entgegengefestes, als ber turg barauf folgende Ausspruch: "Gott liebe, wie ein Bater fein Rind" - nicht weil es bas befte, sondern weil es ibn brauche. Bier mare ja bas Bedürfenbe, weil Unvolltommene, ber Liebe Grund. "Liebefrant?" Bohl mag bas fowachliche, weichliche, empfindelnde Berg im Gefühle feiner Leere, die Sehnfucht und bas Bedürfen eines Undern enthalten: aber bem vollen. starten, iener ichaffenben Liebe fabigen, ibm bffnet obne Beburfen, bas Dafein fich in feiner Rulle und bie Begenftande in ihrem mabrhaften Werthe und Bebeutung. Go lebt es ihnen gegenüber, von bem Gefühle ihrer Berrlichfeit befeelt zu eigenen Thaten. Nur von ibm, nicht von jenen Beidlingen ließe fich bann fagen: wes febe jurud auf Die Welt und finde überall Gott und beffen Widerichein ... Die Welt seine That, jedem Frommen fein Wort; benn die Liebe ju Gott fei bas Göttliche. Ihn meine bas Berg in jedem Bergen." Aber wie oft nennt man Gott und meint Damit nur, mas eigenes Gebnen nach Glud und Befriebigung fich jum Riele aufstellt. Spiegeln wollen wir uns in ibm, aber nicht wie wir find ober fein follen burch eigenes Ringen, sondern wie wir felbst, im Gebilbe der Fantafie und ber Soffart unfer Bollen und Birten bewundernd, munfchen, bag Mues fei und unferem Werthe gur Rrone fein muffe! Dies ift wohl der meifte Inhalt jener myftifch gepriefenen Liebe; bei felbittaufdenber Demuth bie ftarrefte Soffart. Indem wir uns Gottes Rinber nennen, nennen wir ibn eigentlich unsern Diener, ber bem freilich franken Bertden, mas es beischt und traumt, gewähre!

Ob bas Wort Selbstliebe ein richtiges, möchte ich bezweifeln. Nur was als Ganzes in gehöriger Sehweite vor uns, kann in seiner Herrlichkeit als Gegenstand der Bewunderung, der Fantasie, uns in Liebe an sich ziehen! Man steht sich zu nabe, sieht sich nur nach Momenten, stückweise, als Continuum, aber nicht als Ganzes. Man kann sich so wenig lieben, als ganz übersehen.

Ein Gegenstand ber Beschäftigung, des Erwerbes, Bebürsens, Sorgenmuffens, ber Hoffnung und Bunsche ift sich ber Mensch; hierin, je nach dem Mangel erweiterter Gesinnungen, zunehmende Selbstheit, Eigennut, bloßes sich selbst Wollen: das Spiel der Selbstschmeichelei und Selbstluge. Was man Selbstliebe nennt, heißt also nur: keinen andern Beziehungspunkt, als sich, und außer sich nichts Höheres kennen. Im Worte liegt ein Widerspruch, — wie kann, wer nichts liebt, sich lieben?

Ift Liebe—Affekt, ober besser — vieler Affekte, d. h. Erregbarkeiten, Empfänglichkeiten, (aber nicht immer derselben) Berein, so ist, so weit sie es ist (benn sie hat noch einen zweiten, dichterisch freien und schaffend mächtigen Theil), von ihr zu sagen, was von Affekten überhaupt; und, weil sie so nahe mit Begeisterung und Glaube verwandt, was von beiden. Beil ein so vielsach zusammengesetzes, ist, wie schon erwähnt, ihr Besen eines ber unfaßlichsten—eine Steigerung wechselnd manchfaltiger Anlagen, eine höhere Erwärmung berselben.

Liebe — was oft fo genannt wird, jenes hineinziehen eines fremden Lebens in eigenes, jenes Ehren, Werthhalten, Bewundern, Vergöttern bes Fremden, jenes Rongentriren un= feres Dichtens und Thuns auf bas, was jenem entspricht,

ienes erfreut, es immer naber mit uns verknupft, bis ber Bauber ericopft, bas verberrlichte Bilb in ber Ericopfung unferer felbft, ober in ber flar gewordenen Dichtigkeit feines eigenen Behaltes fortan nur Ueberdruß oder Unmuth gemabrt, - biefer fo baufige und gepriefene Bergang ift ein Ausfluß ber Schwäche mehr, als ber Rraft: und fo auch in feinen Folgen und Birten. Ein, weil wir felbit icaal, ica algeworbenes Begmerfen, meil es biefe Erbebung nicht verdiente, b. b. weil wir unfern eigenen Irrbienft als Irrthum gewahr werben, ober eigene Ohnmacht nach dem Rausche uns wieder mit all ihrer Leere umfabet, - ift fclimm. Aber noch ichlimmer, es wegwerfen obne Gorge ber Qualen, bes Jammers, ber Berftorung, in welche ein anderes Befen fo mehr verfest wird, je mehr es mit uns an feinem fonft ungetrübt frei eigenem Befen verlor. Begwerfen, mas werthlos an fic, unfere bobere Entwicklung durchbrache, mare fein Unrecht: aber tiefer, in einer vorausgegangenen That liegt biefes (und bas meifte Unrecht kommt auf biefem Bege in die Welt) ... in jenem leichtsinnigen, nach augenblicklichen Reizen vollzogenen Ergreifen eines Undern, bevor man mit ben fremden und eigenen Rraften, mit ben Berhaltniffen, Stellungen und Affekten, welche entstehen mußten, ju Rathe gegangen. Beber follte ftrenge erforfchen, wie weit fein Bemuth zureiche, erregte Soffnungen zu befriedigen? welche Untriebe in ibm, und wie viel ober wenig Salt fie ber Bu-Bunft verheißen? Bierin liegt bas Recht und die Warnung, nicht ohne ftrenge Prufung unferer felbft und ber Undern Berbindungen einzugeben. Bald wird man dann in bem Abstande beiderseitiger Wefen bas Mag, im Mag bie Rlarbeit, in ihr bie Macht finden, Bereine ju unterlaffen, welche, in beiberseitiger Täuschung, nur unnatürlich, haltlos und gefährlich sein können. Wer sich in den Fall sest, eblere Krafte an ein unwürdig angstelndes, kleinliches Wesen vergeuden, oder zerreißen zu muffen, was nicht ohne Zerrüttung jenes Undern zerriffen werden mag, hat ein Unrecht gegen sich und jenen begangen, sich selbst vielleicht halb geistig getöbtet, den Nichtigen noch nichtiger gemacht!

Geistig verkünstelte Liebe ist vielleicht gefährlicher, als körperliche. Lette nur ein vergänglicher Anflug, ben ber beffere Verstand abhalten kann. Erste eine in alle eblern Theile einbringende Zersetung, die, indem sie verzehrt, mit höherm Lebensschwung schmeichelt. Die kehrt, auch wenn man ge-

fundet, die alte, reine Ochonheit gurud.

Täglich hört man — »bie Liebe hat es eingegeben, die Liebe hat ihn fortgeriffen, die Liebe ift eine Gewalt." So treibt der Mensch ein Spiel mit sich selbst, eine Lüge, indem er Etwas zu einer zweiten und fremden Person macht, was doch nur er ist. Wer liebt, wer wird ein Thor, wer spreizt ihn auf — als er selbst? Mag er beseligen, um zu lieben, oder lieben und dann beseligen (d. h. erheben, was er liebt), mag er lieben für eigenes Glück, oder in jener höhern Art, welche sich nur in Handlungen und Opfern für Andere genügt. Nicht die Liebe hat ihn zu etwas Anderm gemacht, sondern er sie. Auch wenn blos ihr Sklave, dient er ihr doch nur, wie er kann.

Thatigkeiten, Triebe, Affekte, Begeisterung — ein Gegenstand weckt sie: ber Geist ift's, in dem sie erwachen, wohnen, ber sie artet und halt — ein Muffen, ein Traum, eine freie Kraft in der Wahrheit! Gegenstande slieben, sie flattern hin und her wie der Nachsommer, deffen Faden keine Menschendand spinnen oder festbalten kann — »was zunächst

bleibt, ift oft ein weites Bebe über bas Berg: aber auch bas Berg bleibt freilich fur ben Augenblick leer, aber feft, ungerruttet, reich in fich felbft. Die Bluten find berunter, nicht bie Zweige; bie Beliebten verloren, nicht bie Dacht. Boberes zu ergreifen. Doch kann es wollen, munichen; bie Bergangenheit hat ihm nicht die Bukunft geraubt. Noch bleibt bem Manne ein Auge, die Belt zu erkennen, eine Dacht, fie ju faffen, eine Sand jum Schirm bes Rechtes. Dogen Begenstände ihn verlaffen und andere eintreten! was verlaffen murbe, bleibt ibm treu - fein Muth und eigener Ginn." Er fann fich fagen - ich will fein, nicht blos baben. Und fein foll ber Menfc... burch fein ift er Mann. Saben nur fo weit es bem rechten fein bient; hierin ift bas Dag. Mur ber Ochwachling erliegt, beffen eigene Durftigfeit blos burch Gegenftanbe und Saben emporgetragen wirb. 200 Manner - erbluben Staaten! am Reichthume ber Schwachlinge geben fie unter. Die Uffette ber Erften find eigene Rraft; bie ber Letten blos ber Strom, auf welchem bas burre Laub treibt.

Warum fehlt die beffere Liebe? woher diese Klage? Beil Achtung fehlt, inneres Lebensgefühl für Etwas, fo größer als Jeber.

Achten können... ber allgemeine Sinn, die Ibee eines Höhern, ein natürliches, erwachtes, entwickeltes ober nie unterbrücktes Streben nach ihm, ein inneres Uhnen und Sehnen, eine in folchem Grundtone fortgesette Betrachtung beffen, was Leben unter seine selbstständig erhebenden und schwern Beziehungen stelle: eine hieran geheiligte Entfernung von Allem, was aus jenem höhern Fluge herabziehe ober verwirrend eingreife; dies Alles, indem es zu innigerer Hin-

gebung an ein Söchstes hinzieht, bringt ein Leben für solches, ein zweifelloses, gewisses, mit sich selbst einiges Leben, bringt Liebe hervor. Der Grundtrieb nach Größe bleibt also ber Stamm bieser höhern. Der Grundtrieb nach Glück — ber Stammtrieb ber gemeinern, welche eigentlich nichts anders ift, als einseitig verstärkte, vorherrschende Reigung und Begehr.

Es gibt, wie Liebe, so auch eblern ober niedrigern Saß, Ersten aus hohern Bewegtrieben, in welchen ein Fraftig Gemuth sich starkt und begeistert; Lesten aus angeerbter Gewöhnung ober mit stets neuem Reize sich forterzeugendem Widerwillen der Hoffart, der Gelbstsucht, der kleinsten Uffekte. Wie die Quelle, so die Wirkung.

Es können aber Saß ober Verachtung, oft unter Begünftigung berselben Hoffart ober Eigennußes, aus beren kleinlichen ober jämmerlichen Verlegungen sie entspringen, sich schnell wieder versöhnen; aber eben so leicht wieder entzweien. Nur edlerer Saß, wie edlere Liebe, so lange ihr wichtigerer Gegenstand sich bewährt, dauern. Liebe — dieses durch Manchfaltigkeit des vom höchsten bis zum gemeinsten damit Bezeichneten, so zerfahrene, nichts sagende, Alles umhüllende ober sinnlos vermengende Wort — sollte einmal ausgestrichen, neu gestempelt und unter Mehrere vertheilt werden.

Man kann sagen, es gebe wie Lanber-Eroberer, so ersobernbe Worte — welche, wie jene die ungleichartigsten Bolsker, so diese die ungleichartigsten Gegenstände in Eins verzwängen. Reiche, aber kein Staat. Treibsand, aber kein natürlischer Berein. Der Grund bazu ift menschliche Trägheit und hoffart, welche gern Gemeines unter hohern Flitter ver-

ftedt, oder Beides zu fcheiden, nicht Thatigfeit oder Macht genug hat. Wie oft ift bas Bewirkte mehr werth, als bas Lewirkende: haufig der Fall mit den gerühmten Thatenregungen der Liebe.

## Charatter.

Charakter ift bas Erzeugniß aus Meinung, Neigung, Empfindung und Begriff — aus Sein, Werben und Saben, je nach dem Gange ihrer wechselseitigen Entwicklungen unter höhern Gebilben oder alltäglicherm Leben. Es ift der Mensch, wie er als festerer Typus seiner Unlagen durchs Leben, als ein Beharrliches ihrer Gewöhnungen sich ausspricht.

Beigt er nach Bericbiebenbeit ber Umgebungen fo oft ein von fich verschiedenes Befen ... tubn jest und feige morgen; fo tommt bas baber, bag bie Wenigsten aus eigenem Innern beraus und folgerecht in foldem als Banges und Gins mit fich felbft, fondern der größte Theil ibrer Entwicklungen an vereinzelnde Begenftande geknupft, mit ihnen vertraut, Undern ein Krembling, ju gerriffenem einzelnen Verwenden gebilbet marb. Mur Benige, welche burch fich felbst fich zu erganzen vermögen. Darum, fo bleibend auch ein einmal genommener Charakter, felbft haltlos genommen an fic, - boch fo fchwer, ihn zu faffen, ibm ju folgen, ibn ju andern. Gerabe fein ftets folgeirriges, unganges Abspringen von Einem auf's Unbere macht ibn jum Rathfel fur Unbere, bas Leben ju einem Rathfel für ibn. Charakter, diefe Gumme menschlicher, für diese oder jene Beziehung zu allgemeiner oder theilweiser, folgerechter ober miderfprechender, ichmacherer ober ftarterer Entwicklung burch wiederholte Reize, Gewöhnung und Uebung entschiedener Unlagen, zeigt fich an ben Deiften als habituelles Gerinnen, als erkaltete Form bes Lebens: als die in vorherrichenden Verwendungen oder Empfänglich-Eeiten burch ftetiges Ginwirken jum Abichluß gelangte Artung bes Menschen ober bes Boltes, bas beibe eigenthumlich Unterscheibenbe von Andern. Bas er fei, mogu tauglich - fließt aus einem lange Borbergegangenen, Beichichtlichen ab - eine Kolge ber Zeiten. Darum fo ichwer au andern oder ju bekampfen, außer feinen naturlichen Antrieben fo ichmer zu bewegen und fo leicht oft zu entflammen in ihnen. Daher unversöhnbare Untagonismen ober freiwillige Annaberungen. Bas am Menfchen zu einem Bleibenden für innere und außere Berbaltniffe, Beziehungen und Kormen fich konfolibiren kann, wird Charakter. Daber bie Manchfaltigkeit - burgerliche, beonomifche, friegerifche, ber Betriebe, bes Stanbes, ber Befellicaft, ber Beiten ... bie ausgesprochene Form bes Wirkens und Konnens, bes Uchtens. Berachtens und Strebens in allen fraftiger geworbenen Kabigkeiten und berrichenden Richtpunkten. Charakter und Perfon!\*) zwei zur Seite fich gebende Borte. Jenes eine auf innerlich festgeworbene Form gegrundete Stetigkeit in Berben und Sein. Das zweite eine burch Uebereinkunft ober Gerkommen festgeworbene Stellung bes Menichen, welche in Meinungen eines hierburch verliebenen Werthes ober Abstandes von Andern, in Ginfluffen, Die fie öffnet, Unsprüchen, die sie gewährt ober versagt, in Erwartungen eines feinem Meußern gemäß banbelnben Innern ober Forberungen, welche man an bas Meußere macht,' ben Charafter auf fo manderlei Weise entartet.

<sup>\*)</sup> Richt im metaphyfischen, sonbern im socialen Sinne.

Persönlichkeit bestimmt sich buchstäblicher, naher, formeller durch Ordnung, Ansicht, Wahn oder Gebrechen des gesellschaftlichen Baues. Charakter — frei eigenes Werk des Werdens und Seins, durch Anlage und Ausbildung je nach den höhern oder tiefern Bahnen des Lebens bestimmt sich mehr durch den geselligen Geist. Person ist Gepräge, das der Münze Lauf gibt. Charakter — Metall für das, was daraus gemacht wird. Die Natur gibt überall den Stoff. Das Handeln und Werden durchs Handeln, und was hierin zu größerer Ausbildung oder zu Verkümmerung des Uedrigen, zum Verhältnis der herrschendern Qualisstätionen in allen Thätigkeiten wird — ist Folge der Umgebung, der Anlässe, der Ereignisse, der Ansprüche, welche Andere oder welche man selbst machen lernte an das Dasein.

Wie der Korper nach Jahren des Wachsthumes und feiner Erziehung gemäß, Starte, Befchmeibigkeit, enblich eine ftillftehendere Bildung, an welcher alle weitere Fortichreis tungen anfcbiegen, viel ober weniger zufegen, erhalt, fo entftebt bem Beifte, inbem er für Giniges thatiger, ftillftebend får Underes, fich fur bies ober jenes belebt, ber plaftische Machtpunkt, dem alles Spatere fich zuartet — der Charakter. Me bas Besondere, wohn einzelne Thatigkeiten und Unlagen fich bis zu einer gewiffen Norm und Bewicht, zu vorberrichenben Reigen und Empfanglichteiten, Ochagungen und Bunfchen, Sang und Gewöhnung, ju einem feftern, oft alles übrige nieberbruckenben Bangen organisch abichloffen, ift jeber | Charafter als bas aus bem Möglichern und Bollern jum Birklichen und Theilmeifen ermachfene Ich - als Bebilbe, Folge bes geführten Lebens zu betrachten; fo bag feiner gang frei als bas, mas er an fich ift, fonbern

nach Bebingungen bes durchs leben Ergangenen, als ein geschichtlich Erzeugtes dasteht; denn Charakter ist eine beskimmte Umgrenzung, Artung, ein im Fortschritte so fest Gewordenes, daß es alles spätere Werden und Thun sich zusstimmig gestaltet. Daber spiegelt sich auch die Naturgeschichte jedes Menschen in einem durch vorausgegangenes Bedingtes oder Gelassens — in seinem Charakter, so mehr, je älter er ist. Daher Jugend im Wachsthum, Alter im Bleiben. Je nach den früher gewaltigern quant- oder qualitativen Verpältnissen, je nach den natürlich gebliebenen oder unnatürlich verrückten Reihenfolgen, in welchen seine Unlagen während ihrer Entwicklung zu einander getreten, nimmt Jeder jede begegnende Sache in sich auf, eignet sie sich an, gestaltet sie, sucht Sewisheit, sie auf seine Weise zu beherrschen oder von sich zu entfernen.

Dies Alles ist nun auf Wölker anzuwenden. Nur daß bei ihnen, wegen immer nachwachsender Geschlechtet, auch eine bleibende Jugend — eine langere oder vergänglichere, je nachdem man sie behandelt — statt findet, ein nie geschlossenes oder neu wieder zu weckendes Fortschreiten. Aus den drei Grundtrieben — Glück, Größe, Gewißheit, sließt er zussammen je nach den Gegenständen, mit welchen sie sich in den Verfassungen des Ganzen begegnen. Er ist in Wölkern, wie in Einzelnen — Werk der Anlagen, Wirkung des Lebens auf sie durch Art der Bedingungen, durch Umfang der Zwecke, durch das Anziehende der Erstrebung und Anskrengung der Gelbstbehauptungen oder Vernachlässigungen, wosür und wodurch sie zu bleibender That, zu Halt oder Unhalt gelangen. Und wie Beschäftigungen des Haushaltes, Erwerb und Betrieb, so wecken Beschäftigungen und Ton-

arten, welche aus bem Gange ber Gefellschaft in ben Geist übergeben, bas, was an sich die Beschaffenheiten eines Jeben zu herrschenden Neigungen und mächtigerm Meinen, zu mehr ober minderer Laugsamkeit für dies ober jenes entwickelt oder verengt. Jeder Betrieb, Verrichtung oder Stellung des Lebens hat, gibt, aber fordert auch einen Charakter. Das meiste Gelingende, die Arten des Gelingens oder Mißlingens hängen ab vom Charakter, von dessen Gleichartigkeit, Ueberein- oder nicht Uebereinstimmung mit dem, was zu thun ift, mit dem Charakter des gegenüberstehenden Menschen, Volkes, Vermögens oder Zeit.

Beder faßt, mas ibn umgibt, gebilbet ober bilbend auf burch feinen Charakter. Jeber überträgt ibn auf bas, was er treibt, auf bas, was er an fich zieht, auf Sachen, Wermögen und Zeiten. Es läßt fich von einem Charakter berselben reden, wie von einem des Menschen... bem eigenthumlich Geworbenen, bem bleibend Fortschreitenben, weldes zugleich plaftischer Grund jeder weitern Entwicklungen und ihrer nur unter diefer Rorm fatt findenden Möglichteiten, bierin ber Grund aller erweitert ober verengter ausgefprochenen Sanblungsweisen und Rabigkeiten wirb, ber Bebalt, mit welchem jedes Vermögen, Sache ober Unftalt ins Berben ber Menschen eingreift. Darum ift bedeutend und nothig, in biefe Dinge fo viel und einen folden Charafter ju legen, bag er mit bem ber Menfchen unter allen Bebingungen eines wechselseitig bobern Birtens fich begegne ... ein foldes fordere und errege.

Alles kommt auf die drei Fragen an: a) Bas ift Stoff des Charakters? b) Bas gibt Gestalt? bildet das Beste oder Einiges und läßt das Köstlichste oft als Schlacke fallen?

c) Bas ift feine individuellere Entftehungsgefdichte an Menfchen, an Boltern, an Zeitraumen ?

Die Beziehungen auf ein Gewifferes ober gewiffer Bermeintes, Die Urt biefes Gewiffern bleibt ber Dagftab jedes Charakters, wie er mift und zu ermeffen. Bo eure Ochage, ba wird auch euer Berg fein ... ein erniedrigtes ober erhobenes. In ber Bilbung bes Gewiffern begrundet fic bas Bewiffen - bas mabnenbe Erwachen innern Rechts- ober Unrechtsbewußtfeins, im Bemiffen ber Charakter. Gin bobes ober ein freches, ein unrubiges, ein verzagtes Gemiffen wie es ift, fo nehmen alle in baufigere llebung gefetten Unlagen ihre Stellung; so motivirt fich, was man fucht; so entscheidet fich, mas man thut; so betrachtet man, was gethan; fo befestigt man, mas erworben; fo genießt man bie Rolgen; fo entwickeln fich bas Leben, die Beit, die Menge, bie Nothwendigkeit ihrer Strebungen, ihr fefterhobenes Gein, ober bie Unfechtungen ber Ungft, bie innere Ochen bes eigenen Befens, ber Drang, alles Sobere wegzulengnen, die Frechheit der Unehre, die iconungslofe Gelbftverachtung, nach ber man enblich alle Berbaltniffe jum Dafein ermißt, und ber Raufc ber Betaubung, in bem man fich gu vergeffen trachtet. Miemand, wie auch bas Meußere fortziehe, ift fo gang herr, fich zu bewahren gegen bas, was innerlich forectt. Aber ein Anberes ift-Gewiffen als Gefpenft-und-Bewissen als bleibende Veredlung. Daber ber ungleiche, baber ber gleiche Bang Unberer. Bobl bem, ber nie Meußeres obne innere bobere Stimme fich aneignet! Go Menfchen, fo Boller. Aber ju unterfcheiden find bennoch - Gewiffen bes Einzelnen; Gewiffen ber Maffen und in Maffe. Dan halt fich gerechtfertigt über Manches, mas man gemeinschaftlich thut, man ift schamloser und rechtloser. Aber bennoch gibt es Augenblicke, wo Bölker mit Schrecken die Richtung, die sie genommen, den selbst gegrabenen Abgrund, die Schande ihres Daseins, die Folgen ihrer Unthat betrachten: es fehlt nie an Warnern. Selbst die Harte, die man gegen sie aussibt, die Henchelei, mit der man das Ungeheure zu bedecken sucht — sind Laute des Gewissens. Aber das Uebel ist, daß der Unreine durch solche meist nur noch grimmiger wird, statt gebessert. Wir werden anderwarts hierauf zurückkommen \*).

Charafter (wie Gewiffen) ift Produkt aus Anlage und Umgebung, aus Ereigniffen, in die man fich vermickelt, und Mothwendigkeit, an die fie brangen, burch Bermogen, bie man befist, und Gegenftanbe, an welchen fich zu ermachtigen man fie reigt ober nicht binbert. Gewiffen wird Grundlage bes Charakters, wie letter Grundlage bes erften. Be-Diegenheit, Kraft, Leben ber Wolfer und Zeiten, wie einzelner Menfchen berubt auf innerer gulle; folche - auf frühe in Ginigem gegebener Richtung. Innerer Reichthum, - bie Bebingung ju felbftftanbiger Behauptung bes Lebens - auf Faffungen, gu welchen weniger Menge als Großbeit porguglich genaberter Gegenftande bie Uebungen gibt. Reber lernt leben mit fich und leben mit dem, was ihn umgibt, je nach ben Gewöhnungen, welche von Rindbeit an fein Meiftes ober Sochftes zu begrenzen ibn trieben. Wer fich wochenlang mit ben Bubereitungen eines Balles beschäftigen, wochenlang einen vergangenen befprechen fann, mer meber Die Gerinabeit bes Stoffes mehr fublt, noch eines anbern Mittele gegen Leere bebarf ... fein Leben bat man auf ein

<sup>\*)</sup> Abichnitt - Erziehung ber Bolfer.

Meyern's Nachlaß. II.

Minimum verengt. Web ibm, bem burch Erzieber ober Umgebung, ohne Sould, foldes Schickfal fiel! Der Schug jum Stamme ift gebrochen, als Strauch wird er grunen. Rur ibn gibts teine Belt, feine Geschichte, feine Poeffe, als eine in Zierrath und Spigen. Glucklich mag er fein. b. h. gefättigt, fo lange ber Delerug nicht verfiegt, aber mahrhaftig auch tein Dehreres; mas foll ein Bolt, eine Zeit folder Menfchen, die fich an Rleinlichkeiten genugen ? Go muffen wir jebe, unfere und vorige Zeiten ermagen. Womit bie Meiften als summum bonum fich futtern laffen, bas wird ber Charakter bes Bangen. Gie konnen fich mit Erbarmlich= feit zureichen, bas Befte ift babin, ihr Inneres leer - fein Berlangen eines Bobern, biefer einzige Beg babin kann nicht mehr entstehen. Bas führt ju sittlich acht menschlicher Rraft ? Ein auf bobere Babrbeit gerichteter, borther Mues und fich ermeffender Beift. Man ift, mas man Starteres wird, nur durch ibn.

Begehren ... ein Glück, beffen Verfolg sie ihr Wolfen nennen, haben die Meisten und Schwächsten. Aber auch einen eigentlichen Willen? oder was ist ihr Glück? Darum ändern sie vom Morgen zum Abend, immer der Seite zugewendet, wo ihrer haltlosen Wünsche Erfüllung sich verheißt. Sie haben Meinung und Grundsäse, aber weil in keiner als dieser Ansicht ergriffen, so lassen sie au andern sich führen, sobald die Absicht gedietet. Was durch Absicht ergriffen — steht so wenig fest auf sich selbst, als ein bloß im Wechsel und Spiele derselben gebildeter Charakter. Wird ein solches Volk Kraft haben gegen Stürme? Nur ein höheres Princip gibt Einheit, Kraft, Folgerichtigkeit und ein hierdurch auf sich beruhendes Ganze.

Menschen erziehen — Völker erziehen — heißt einen Charakter erwecken. Wer, was erzieht? Alles, was einzelne oder gemeinsamere Empfänglichkeiten ausbildet, was Allen zu schönerer, höherer Uebereinstimmung oder zu niedrigerer Entzweiung, zu gleicher und gerechter oder zu zerkörender Artung hieraus zusließt. Ieder aber zugleich sich selbst durch eigene Vergangenheit, durch frühere Vorbildung, frühere Bedürfen, früheste Wünsche, durch ihre nachgelassenw Eindrücke, Vewegtriebe oder seine Reservionen über sie und ein hiernach geartetes Thun oder Nichthun \*).

Es gibt Charaktere aus eigenen Organisationen aufschießend — andere, die nur mit fremdem Busat jum Suß
schmelzen, oder solche, die blos passiver Stoff sind. In wie
weit Charakter aus jenen drei Grundtrieben ... Gluck, Größe,
Gewißheit, aus ihrer richtig oder migverstandenen, gleichwiegenden oder streitenden Stimmgebung: in wie weit sie
wieder aus ihm zu erstem, eigenthumlichen Gange im Bechsel und Strome der Dinge entspringe — ist überall zu erwägen.

Grund = Meinungen... Sate zu fast blindgebietender, alles ausschließender Macht über Denken, Wollen und Bezgehren gelangt, hinausgewachsen über Alles und in ihren Schatten bedrückend — Grund = Gewöhnungen und ber Strom, in dem sie fortziehen — aus ihnen erzeugt sich — je nach deren mehr oder minderem halte und Werthe — gleichsam ein stehendes Lebenskapital, eine Kunst oder Handwerk, hoher Schwung oder Flickereien des Daseins, eine objektive Erstarrung im Subjekte, eine Mauer, die alles Weitere

<sup>\*)</sup> f. S. 35.

abschließt, ober ein Zweites in Jedem, bas als Lebensschutzgeift Ebleres bewahrt und erweitert.

Jeber Mensch — und hierin erzieht, hiezu ermächtigt vorzüglich ihn Gesellschaft und Zeit, nimmt in beiben die Stelle ein, welche ihre Art ober Gebrechen ihm gewähren. Jeber nimmt in absoluter Rapgfolge ber Menschheit die Stelle ein, welche er mittelft ber absolut hohern Gegenstände und Thatigkeiten, mit benen seine Anlagen ihn verbanden und an benen sie sich entwickelten, sich zu geben vermochte.

Er erhalt jene relativ bobere Stelle feines Unfebens und Ginfluffes über Menfchen je nach eigenem ober burch bie Meinung ibm zubetrauten Charakter, oft nur je nach ber Runft ober Gewalt, mit welcher er, ihrer feinern ober grobern Ochagung gemäß, burch Soffnung ober Rurcht, burch bas, mas febmeichelt ober fdimmert, ihnen zu geben ober aufzunothigen weiß, mas feine Zwecke in ben ibrigen, feine Mittel in ben ibrigen ergangt, mas ihre Bunfche zu Dienern ber feinigen macht. Ift ein foldes Bervortreten oft Beiden bobern Verbienftes, fo tann es auch oft nur Zeichen frember Erbarmlichkeit fein. Beber aber wirkt je nach Umfange und Art eigener Zwecke und ber Stimmung ber übrigen auf fie - feinem Bolte ober Zeit ein Gepräge gebend ober nehmenbbas man Charafter nennt. Denn je nach Erforberniffen, bie vor allen gefucht, Centralpunkten, bie von Muen geachtet ... biele ober jene Rabigfeiten begunftigen ober unterbrucken, bie Matur ber Menichen erweitern ober verengen, bilbet fic das Leben, am Leben das Sabituelle - ber erscheinende Charafter ber Gingelnen, ber Zeiten und Maffen. Erftens weil, wer nicht beffer ju mablen ober Befferes ju erfampfen weiß, fich felbst icon fruber vernachläßigt bat. 2meitens

weil jedes fortwährende Niederziehen zu einseitiger Beschäftigung — durch Borftellungen, welche zurückhalten, durch Neigungen, welche verschränten, durch Uebungen, welche versteinern, den Menschen endlich zu einem bloßen Gebilde solcher Vereinzelungen macht.

Erzogen wird der Kräftige und ber Unkräftige. Wer aber kann sagen, durch was und von wem? da bei so viel hundert verborgenen, oft widersprechenden Erziehern gerade oft die sichtbarsten am wenigsten thun; nicht selten nur das Negative, der Widerwille, die Verlegung, das Sträuben gegen Alles, was von ihnen kommt, das Meiste bewirken.

Was man zu Charakterfehlern zählt — ist oft nur körperliche Krankheit, eine nicht frühe geheilte, durch Lebensfortsetung verstärkte, krankhafte Unlage, z. B. Jähzorn. Freilich wird durch sie die Haltung des Charakters erschütztert, unterbrochen, zerrüttet, Fehler erzeugt: ein Mitwirztendes sind sie allerdings.

Art, Menge, Verschiedenheit der Bedürfen bestimmt sich aus den Anlagen, den Gewöhnungen, man könnte sagen aus dem Charakter eines Jeden, so weit er ein durchs Leben zu Haltbarkeit gediehenes Verhältniß der Anlagen ist. So bedarf der Beist, dessen Regsamkeit nur unter beständigem Zustusse neuer Eindrücke lebendig sein kann — stets solchen Zustusses: während der aus sich selbst Schöpsende nur wenig bedarf. Gibt doch seine innere, sich selbst gestaltende Welt dem, was nach außen zu thun, wie dem, was von außen begegnet, seine eigene Fülle!

Bas man bedürfen, was man nicht fich zu versagen, nicht burch Unberes erfegen lernt... ber beschränkte Rreis offener, nicht burch fich selbst freier Bahl erzieht ben Charakter ober ift Folge seiner Bilbung. Auf seiner ibeellern Haltung und Elementen beruhen weit wichtigere Erfolge, ein weit größerer Theil des wirklich Worhandenen — als Wielen es scheint. Jedes festere Aneinanderschließen, jedes größere Ganze in seiner höhern Bewegung — vermiedene Gelbstsucht, mindere Wereinzelung kann am meisten nur durch ideellere Beschaffenheiten entund bestehen. Durch sie erst kommt Leben in den Mechanismus. Ist der Staat nicht in seinem Höchsten und Innersten ein Werk der Ideen? der Liebe im Geiste? der Veredlung im Gemüthe?! Fantasie ist die Kraft des Gemüthes, in ihr die der Treue und Ausdauer. Gelbst der Mangel dichterischer Geschle für's Vergangene, die Gleichgultigkeit alter Geschiche und Denkmale kann tiese Lücken in das Sein, in die Sittung, in den Halt eines Wolkes reißen.

Bas läßt fich aber ba fagen, was hoffen ober vermöglichen, ober burch niedere Mittel nur, burch Gigennut und Eitelkeit vermöglichen - wenn Charakter und Geschmack eines Wolfes nur ichnellem Erraffen, Wergeuben und einftweil Zureichenbem nachhängen? Wo »Ulles für Laune, Augenblide, nichts fur bie Dauer!" - Ginn ift und Gitte. Wo Jeber fein Leben hinbringt, ju machen und ju germachen, aber nie etwas bleibt. Buonaparte fagt am Ochluffe feiner Tage von fich: »Man muß fo viel versucht baben als ich, um alle Sinderniffe bes Beffern ju tennen. Sandelte es fich von Musstattung faiferlicher Gebaube fur Bobnungen ber Beamten, ging alles mit vollen Gegeln. Sandelte es fich um mabrhaft Gemeinbeftes, welches einzelne Intereffen nicht absonberlich berührte, mar bas ganze Gewicht meiner Macht nothig." Mag er zu gunftig von sich gebacht baben, bas, mas er als Thatface ausspricht, ift richtig. Und können fich viele Wölker frei davon sprechen? Der rasche Verstand kann zuweilen Gemuth und seine Burde, bas rege Gemuth ben Berstand erfegen: auf einige Zeit, nie aber auf immer. Wie aber, wo keines von beiben ?!

Wohl wird vom "Charakter haben" als einem Vorzug der Ausnahme gesprochen. Aber was ist, hat einen, der Schwache wie der Starke den seinen. Es fragt sich nur, woraus besteht Jeder? Wie ist und wer vermag ihn zu fassen? Wie viele Irrthümer sind möglich? Wie leicht kann man (auch ohne Wollen) Andere täuschen oder sich selbst! Charakter ist Erzeugnis des Lebens mit den Anlagen: ein geschichtliches also — und geschichtlich, im Bergange seines allmäligen Entstehens nur, ist er ganz zu verstehen. Er ist das Eigenste jedes Einzelnen: aber auch Massen den ihren... Charakter einer Zunft, Gesellschaft oder Volkes. Is größer, je vielartiger die Massen; so nothwendiger wird geschichtliche Auffassung.

Und was ist nun National-Charakter? Charakter eines Staates? Zuweilen die wahrhafte Summe aller Einzelnen, welche durch innere Gleichartigkeit ihrer Neigungen demfelben Einen im Ganzen sich zugewendet fühlten. Weit häufiger aber, nach dem Bilde der Geschichte... die Art, wie' wozu und wofür die, welche den Gang der Angelegenheiten oder Ansichten in Sänden hatten, die übrigen gebrauchten, wobei dann Jeder nach seinem persönlichen Interesse, Neiz oder Täuschung zum eigenen Antheile sich hingab. Die Geschichte erzählt, was in Wasse gethan wurde: den Charakter der Führer und ihrer Zwecke; aber selten, was die Uebrigen, wie oft sie ein Besteres oder Schlechteres waren, hinseingestürzt in selbstzerkörende oder stets dumpfere Verhälte

niffe bei aller Bortrefflichkeit ihrer Unlagen, ober Eleiner als bie Begebenbeiten, in welchen fie alangten, Gelben aus Eitelfeit. Gigennut ober Schwindel; aber tapfer, weil ein großer Rabrer fie felbft in ihren Gebrechen fur ein Boberes ju brauchen verftand. "Unter allen Europäern, fagt Buonaparte, ift bie Daffe bes frangofifden Bolfes bie, welche am meiften nationalfinn (sentiment national) bewied ober befist. Dreiundzwanzig Jahre Unruben hatten zu beffen Berftar-Enna beinetragen. Unglucklicher Beife entsprach die Babl berer. welche fich gehoben und bie Oberftelle eingenommen hatten, nicht ihrem Berufe (n'avait point repondu a ses nouvelles destinées), fie zeigte nur Berberbtheit, Abfichtlichkeit, 2Bettermenbigkeit, blogen Rusverftand und fein Princip eines Böbern." Eben biefe Form aber, unter ber fich die Gladlidern barftellten, führt fie bei naberer Prufung nicht auf fo manches, unter bem Ocheine bes Nationalfinnes Berftedte - auf Untriebe, auf Buniche, auf einen Charakter ber Meiften gurud, in welchem eitle, gewinnsuchtige Reize mehr als gebiegene malten? Und wie felten, wenn mir bie Beschichte burchlaufen, balt ber außere Schein Bort, ober wie oft haben Bolter weniger burch ihre Tugenben, als ihre Fehler und bas Deifte burch die Letten, durch das Uebereinkommenbe berfelben mit ihren Gegenstanden und Gegnern vollzogen. So bilbet bas Blud einen Charafter, ber Art, wie es erworben werden konnte, gleichartig. Aber auch einen, (man betrachte Rom), ber mit bem Glucke felbft und feinem Nachlaffe anbern mußte. Bebingtes muß mit feinen Bebingungen fallen. Bie weit, und felbit zu ichimmernben großen Gefammtkraften, bloger Rugverftand führen tonne, zeigen uns viele Beispiele. Aber auch auf wie lange und mas ber Ausgang!

Das Wort Mational-Charafter, fo weit es blog Meußerungen andentet, fagt alfo febr wenig; febr wenig für Mational-Detonomie und Gefdicte. Erft ber eigentliche, tiefere Gebalt - warme, felbitftandig reinere Kraft ober burch Umftanbe. Noth und Gelingen bebingte Erhitung - fonnen naber aufschließen, was ein Bolt bleibend burch fich? was es nur als Werkzeng in verftandiger Sand? Man kann viele vortreffliche Eigenschaften, welche jeben Ginzelnen gieren, befiten, aber gerabe bie nicht, welche gur Ration maden. Einige Tugenden weniger und einige Rebler mehr tounen vielleicht eber dabin führen. Es kommt bierbei auf Rabiakeiten für Vorstellungen und ihre Untriebe an, welche alle demfelben Riele gleichstimmig zuführen; - fo tann Raub ben Exiegsftarten Gemeinfinn einer Sorde bervorbringen: wie edle Baterlandsliebe und bie reinsten Gefable bes Rechtes den Muth eines Bolkes. Go kehrte Dichingis-Chan die Belt um, ohne ein größeres Bolf zu binterlaffen, als bie kleinen, welche er durch ihre eigene Schlechtheit besiegte. Europa blieb verschont, weil es fich nicht fo leichten Raufs gab: teinen eigentlich nationalen, aber boch allgemeinern Kriegsmuth bewies. Und fo ift überall Mugemeineres und Gefammtes, was vielen Vereinzelten eigen, und mas Mue im Geifte gur Ibee einer Einbeit erhebt, nie ju verwechseln. Es kann burch beibes — Vieles, aber bas Sicherste immer nur burch Lettes gescheben.

Ein Mensch, dem nichts Princip, alles nur Absicht — Absicht ist, wie der Tag sie bringt und verlöscht, der sich selbst und das Leben nur unter diesen Vereinzelungen begreift — was läßt sich auf oder mit ibm erbauen? Ob Principe oder nur Absichten da find — bas ift der Angelpunkt, um welchen fich jeber National-Charakter bildet und bewegt.

Bas mit bes Lebens-Unfang als Sochftes uns angeeignet wird, erzieht ben Beift burch fich felbft: wird ber Baum, unter beffen Schatten nicht Unberes mehr auf-Fommt. In etlichen frubeften Ginbrucken wird uns bas leben verftebbar. Sieran begrundet fich ber nationelle Charakter - was als Gelbstständigkeit, Behalt, Artung und bleibenber Ginn ben Deiften fich feststellt ober als Schwankenbes ftets über fie maltet. Darum, weil die Burgel fo weit jurud in ber Rindheit, weiß feiner, mas ibn erzog; ift Ergieben fo fcmer, und ber nationelle Charakter mehr Folge ber Umftanbe, als menschlicher Plane. Mitwirken allerdings, aber nur nach bem Grundtone jener Ginbrucke, ob ibr Bochftes ein Babres ober Unmabres, fann bas Gpatere, bie großartigen Ericeinungen ber Gefellicaft, die in fortwirkenden Gebilben ihrer Burbe und Tugend jenes Beffere in und immer weiter bestätigen und jebes Sanbeln und Wollen in uns ju gleichartiger Bobe entwickeln. Defto fclimmer, wenn fich bieran ber Jugend iconerer Glaube als nichtig enthullt, ober wenn jenes Jugendliche felbft nur ein Richtiges mar und bas leben verbbet.

Auch der unselbstständig Scheinende ist selbstständig in seiner Art und in der Folge seines Princips... er bleibt, was er ist. Das Haltlose, so ihm vorschwebt, und proteisch stets wecheselt, befolgt er nach demselben Gesete, nach welchem der, welchem ein wahrhaft Höchtes und Bleibendes eingestößt wurde; weil in der Wahrheit kein Widerspruch und kein Schwanken. Der schwächte Athener Bar ein Held bei Marathon, weil basselbe Höhere aus jedem Auge ihn ansah. Man rechne doch

die gesellige Macht fur Etwas, die, weil fie ein Beiftiges, ein Unfichtbares, als Gottliches die gange Gefchichte burdfdreitet und boch jugleich bem Menichen als Mitbilbner anvertraut ift. Gefühl ober flare Erschauung, Liebe ober ger-Tegendes Erkennen, Bernunft ober Kantafie, Menichen, bei welchen ein ober bas andere vorherricht ... ihre Difdung bildet ein Bolk. Ulle find nothwendig: nach dem Bechsel ber Ereigniffe balb biefe, balb jene zumeift. Jebe Urt theilt fich mit und belebt die andere. Ihr Nebeneinanderfteben bebt bas Ueberwiegende auf. Rur bas Sinubergiebenwollen ber einen Urt in die andere, bas kunftlich Erzwungene ober einfeitig Bervorgezogene wird eine Storung ber Matur, welche nur Biberfpruch und eine verwirrende Gelbftlage mit fic, ftetes Ochmanken, Feindlichkeit, Luge, Beuchelei ober Uebermuth fur bas Bange bervorbringen kann. Darum ift por Muem und bei Muem einseitig überpreisendes Bineinbrangen in Gines, vereinzelndes Entebren ober Berfvotten bes Andern, diese Folge und Quelle einer unburgerlich, balbwiffend und thoricht entarteten Denkart zu verhuten, - zu verbuten alfo am meiften im Borbilbe bes Bangen. Unburgerlich fage ich barum, weil jebe, Unberes in feiner Bebeutung für bas Bange nicht erkennenbe, nicht ehrenbe, nicht burd Mugemeinheit der Unficht gerechte Denfart eine unburgerliche, Gemeinsames fibrenbe, egoiftische ober boch enge verkummerte ift. Um meiften muß, wer am Ruber bes Bangen fteht, fich bagegen bemabren, um eigene, um fremde Reblariffe unter feinem Beifviele zu meiben. Bie in der Natur und im Gottebreiche, so im Geselligen muß Beber in dem , womit er begabt, auf feinem Bege beforgt, geachtet, begriffen, bem Gangen angeeignet und burch bad.

felbe aufgeschloffen werben, was in ibm ber empfangliche. plastifche Dunkt, Die Urt feines Konnens und Raffens für eigenthumlich felbitftanbige Entwicklung. Einheit bes Rieles. nicht Ginerleiheit ber Form macht ein Banges, jede fann ibm aut fein und ift nothig als Gegensag. Muf jedem Bege ift ein Beftes im Bechfelwirken Debrerer ju erreichen. Daß Jeber, gebiegen burch fein Innerftes, ein in eigenen Unlagen folgerecht wefentlich Wahrhaftes, nicht leblos Gemobeltes werde, ift das Recht, fo Jeber zu fordern bat, wodurch allein er zugleich ber Gefellichaft ein Berth, bem Bangen eine feste Rraft merben fann. Mur auf Diefem Bege fann ein nationelles Dafein und beffen Charafter, ber am meiften auf recht eigenthamlicher Gelbitftanbigkeit eines Jeben berubt, entfteben - ein allgemein Richtiges und Rechtes. Dhne folden nur jenes ichlottrige, baltlofe, qualende, un= wabre Gein, die Rrankheit aller einfeitigen, in Billführ und Salbheit empfangener Zeiten. Diese bobere Unparteilichkeit - bas auseitige Erkennen und Berthachten bes Gigenen ift die Frucht eines in allgemeinen Ueberschauungen Freierhaltenen; und wie Jeber fich im Bangen geachtet fühlt. wird er andere achten und alle fich in foldem Gefühle ver= binden. Preis und Ehre, beilige Betrachtung jeder menichlichen Unlage. Jebe fommt gut aus ber Natur, alle von Bott! Jebe kann, wenn ber Menfch fie nicht verwirrt, eine treffliche merben. Das ift religiöfer Ginn ber Menschbeit.

Un Neigung und Meinen, an dem, was sie gibt ober zuläßt, bilbet sich ein großer Theil des nationalen Charakters, nationaler Stimmungen oder Stimmungsfähigkeiten... Ausbruck oder Folge des an den Beschaffenheiten burgerlichen Verbandes entsponnenen, innern Volkslebens — was auch

am Serkommen sich zur Sitte geheiligt hat, an bleibendern 3wecken zur Kraft bestimmter Artung erzog, den Gesehen Weihe der Macht, durch öffentliches Zutrauen Stetigkeit, den Menschen unter sich einen deutlichern Salt ihrer Uebereinkommnisse gibt, oder alles dies nimmt, wenn ein langer Lauf störender Verhältnisse dem Geiste, außer dem vereinzelten Selbste, keine Gewisheit, keine ideellere Freudigteit ließ. Stimmung ist eine thatig gewichtige Macht: aber auch eine passiv veränderliche!

Wenn einer sagt — er liebe dich, so ift das für den Augenblick wahr. Im nachsten vielleicht anders. Glaube oft an menschliche Shrlichkeit, selten an ihre Stärke! Sie meinen, aber wissen nicht, und halten Meinen für Gefühl. Darauf stelle beine Forberungen. Mit jeder Stunde schließe beine Rechnung. Warum sollte der weiter an dich denken, dem »morgen" so viel neues zuschwimmt, daß es das »heute" verdrängt, der dich äußerlich nicht mehr sieht, und von innen nie sah?

Ans dem Sinne für Großes und Schönes erwächst der eble Charakter ... der durch Gewöhnung und Uebung zum Baum entwickelte erste. Allen Charaktern aber — kräftigen oder schwachen — ist als innerster Kern gemeinsam — die Macht eines Gegenstandes, an dessen Schügung vor Allem das innere Leben sich zu Einheit und Form eines Grundgebalts ausbildet. Selbst die flache Verhöhnung alles Großen, welche der Hauptzug mancher Charaktere, ist eine Art Einheit, — ein Uebereinkommen, nichts außer den kleinen Bezgreislichkeiten der eigenen Unkraft zu schäßen.

Biel kommt aber barauf an, aus meffen Munde man bie frubeften Aussprüche über ebel und groß empfing, ober

fortwährend zu empfangen fich hingab. Wenn ein großer Schriftsteller fagt: "willft bu miffen, mas Ehre und Bucht, frage eble Frauen", fo icheint mir ber Gas umgekehrt mabr : ber Mann fei zu fragen vom Manne, und ein Erbarmlicher ber, ber bort fich Raths erholen mußte. Gind benn bie Konvenienzen des Salons bas Sobe und Befentliche ber Ehre? Mur ber Mann, burch Stellung und bas Innere feiner Matur, burch Amt und Beichafte, burch freie und vielfeitige Ergrundung bes Lebens im Sandeln fur Diele, fei, bunkt mich, auf bem ficherften Bege ju ihr. Wer fie bier nicht burch fich felbft findet, wird fie nie finden. Der Naturfreis weiblicher Thatigfeit, weiblichen Ginnes ift ju enge, fur ein fo weit umfaffendes Befen, fur bobere Chre, fur bes Belben Berrlichkeit, beffen mabre Bebeutung fie erft von Mannern erfragen muffen. Und felbst lette - wie viele begunftigende Umftanbe geboren bagu, bag burch Unlag zu Thatigkeiten ihnen ber volle Blick bortbin fic aufschließe! Denn nicht blos imaginative Bewunderung bes Mußergewöhnlichen reicht bafur bin, sonft mare ber Chronist ein Belb. Groß mar bie erfte Ibee bes Ritterthums. Dur icabe, bag fie burch bie ben Frauen gegebene Stelle ben Reim ber Gelbitzerftorung in sich aufnahm.

Nur wem durch schaffende, dichtende, restektirende Kraft und demnach Erkanntes und Gefühltes die Fulle innerer Welt sich so vielgestaltig und hiermit die Gabe aufschloß, alles Aeußere in beren höhere Beziehungen zu vereinen, hat jenen Reichthum, herrschaft und Selbstständigkeit eines eigenen Daseins erworben, bas keiner Behelfe bedarf. Eine große Anzahl solcher Menschen — und wie selbstständig reich wird ein Rose!

Wer nichts aus sich heraus gestalten kann, braucht immer Rrücken. Go Bolks-, so einzelne Charaktere. Das beste im Leben hängt bavon ab, wie viel mehr Bildner in sich zu werben, die Anlagen eines Jeden großartig gestellt und richtig entwickelt worden sind. Hierdurch hat er einen Charakter, hierdurch gibt er ihn Allem, was von ihm ausgeht. Go gelangten Bölker zur Bluthe ihres Ruhms. Gelbst Wahl, Lon und Wirken der Wissenschaften, ihr Steigen und Fallen ist hieraus (aus dem dichterischen Funken, der sich ihrer Unwendung beimischte) zu erklären.

## Rechte und Pflichten.

(llebergang vom sittlichen jum gefellschaftlichen Standpunkte.)

Der Mensch ift ein Berk göttlicher Macht. Er trägt bemnach in sich — göttliches Gefet, göttliche Bestimmung. Was nicht baber abstammt, was bem wiberspricht, ist un-wahr! Gunde, was im Unwahren geschieht.

Recht ist, mas nach ber Wahrheit Geboten zu ewiger Verpflichtung feststeht. Rechtes — mas auf einem an sich Wahren und Sittlichen ruht. Rechte — mas, als Linie seiner Verhältnisse zu Andern, als gegenseitiger Anspruch eines wahrhaft menschlichen Daseins nach Maß seiner Anlagen, Jedem zukommt: oder in anderer Beziehung — die Anwendung jenes Allgemeinen auf Einzelnheiten, auf äußere Vorfälle, auf die Verhältnisse des Menschen zu Menschen und Sachen, so weit sie in Handlung versetzen.

Das Rechte vollzieht sich und beruht auf Gesinnung. Rechte sind Formen der Vollziehung nach außen. Jedes Verhaltniß, jede Stellung des Menschen zu sich und zu Andern enthalt ein eigenes Recht und gibt Rechte, b. h. Normen und aussprechbare Beisen, nach welchen, zufolge ber Oekonomie menschlicher Naturen, wechselseitig Jedem und Allen alles zu ihrer geistigen und sächlichen Entwicklung Nöthige gefellig gewährt werden mag. Allseitige Bechselwirksamkeit ist der Charakter geselliger Rechte. Ihr Grundmaß jenes in menschafter Bestimmung ewige Necht.

Mus Menschliche muß erwogen werben aus Sittlichem — bem Mittelpunkte menschlicher Beziehung — bem Göttelichen in ber Bestimmung! Alle Rechte und was Recht ... als Ausslüffe berselben! Das Erhebenbe, Bahre, Sute und Schone als Ziel, Erkenntniß, Ahnung und innerste Einheit, worauf alles Sittliche hinweiset!

Der Mensch bat Rechte, weil Pflichten, Die zu erfullen . ein Riel . bas zu erreichen, Unlagen, bie nur zu verfteben burch feine bobere Beftimmung. Es erfdeinen bemnach, je nach ben manchfaltigen Gegenstanden menschlicher Musbildungsweifen, ihrer Bergange, Mittel, Beburfen, Wermögen und Thatigkeiten, eben fo mancherlei Begiebungen bes Rechten und ber Rechte eines Jeben: ausgefproden in feinen thatigen und paffiven Befcaffenbeiten, je nach beren Umfang und Art, je nach beren verfonlichem Konnen und allgemeinerm Gollen. Es gibt forverliche, fachliche und geiftige . . . intellettuelle, fittliche, politifche, afthetifche Rechte, Rechte der Bedürfen, der Gefühle, der Erkenntniffe und ber Ibeen, je nach bem Erforberniffe ber Entwicklungen, in welchen er, fich felbit, ber Menfcheit, ber Matur, bem Mu und ber Gottheit gegenüber feine mabre Beftimmung erreicht. Das Princip biefer Letten und ihre bobern Gefete bas Richt= maß. Der Gehalt feiner Unlagen, ihr Einklang und ihre Bedeutung burch jene; fein Forfchen. »Bas du nicht willft, baß dir geschehe" — sein sittlich Silfmaß und erhellende Marime. Das sittliche Sein also aller Rechte Urquell, Feststellung und Verstand; nur mas von bort ausgeht und borthin zuruckführt, von achtem Gehalte,

Alle Dekonomie bes Rechten und der Rechte geht von dem aus, was der Mensch zu fordern hat, was er bebarf? Was er vermag? wie er zu brauchen weiß? Was er zu leisten hat dis zum sittlich Ideellen inunendlicher Reihe. Vor Allen bedarf er Anderer, nur durch sie sindet er Thättigkeiten, hierdurch seiner Vermögen Entwicklung. Daß micht Alle, gleich empfänglich für Alles, Gleiches bedürfen oder Gleiches zu leisten vermögen, sei es aus Macht oder Besschte, nur ihre Ausübungsmaße und Formen. Um so mehr zu leisten liegt dem ob, der mehr zu leisten vermag, wie ihm auch eben deswegen mehr zu sordern zukommt.

In den Pflichten ist Rechtes, in Bedürfen das Recht, Pflichten in der Bestimmung, Bedürfen in der Wahrheit des Wesens gegründet. Ein höherer Richter hat es so festgestellt. Weil der Mensch ihm verpflichtet, ist er berechtigt; berechtigt durch jene höhere Pflicht, zu fordern, was als Beiskand, als Mittel, als Nichthinderung ihres Vollziehens anzusehen ist. In der Bestimmung des Menschen durch Gott liegt das Princip jeder absoluten Feststellung des Rechten und der Rechte. In dem Bedürfen eines Jeden die Grundlage ihres relativen Umfanges: in den Kräften eines Jeden zu Vollziehung der Pflichten, das relative Maß seiner Unfprüche auf ausübende Rechte. Niemand kann mehr begehren, als er zu gebrauchen vermag, — nichts über seine Fähigkeiten hinaus. Ueberhaupt aber: je höheres Vermögen, so

bobere Pflicht; je bobere Pflicht, fo bobere Rechte - mei ein weiteres Biel erreicht werben foll. Jebe Rechts- und Pflichtsforderung ober Ausübung ift eine religiöfe That. Ift Beber verpflichtet, fo weit er tann; ju fordern berechtigt. fo meit er wesentlich bedarf, so weit er etwas für wahrhafte Bwede, für bas, mas ibm obliegt, ju verwalten im Stanbe ift: fo kann er nicht als ein ibm Bukommenbes anfprechen, mas er nicht verwalten kann, wozu er nicht geborige Kraft ber Berwendung weber fur fic, noch fur Undere befist. Mur so weit er bei wesentlichem Gehalte auch eine bobere Stufe menfchlichen Werthes und Burbe in Ausbildung feiner Unlagen erreicht bat, gelangt er ju einem Unrechte auf bas, mas nur burch jene bobere Taugsamkeit und nie ohne fie ausgeübt werben mag. Der Kenntniflofe fann feine Stelle betreten, Die Kenntniffe forbert. Der Taube nicht Richter fein über Tone, ber Blinde nicht Richter über Gemalbe. Dan verfagt ibm nichts! Die Ratur felbft bat es verfagt. So gibt es überall fur menfchlich allgemeine Rechte ein inbipiduelles Mag ihrer Musübung . Kabigfeit und beren treue Entwicklung. Richts ift umfonft, Mues foll verbient werben. Eben barum aber bleibt auch ein heiliges und bas beiligfte Recht - in feinem Mittel ju Entwicklung eigener Unlagen verkummert oder muthwillig beengt zu werden. Ein Recht, bas Beber in fich tragt: fur welches Gefeuichaft bie eigentliche Gewährleistung, die Macht, welche biefe Mittel berbeiführt, fein foll. Jeber tragt bemnach in fich ein abfolutes, oberftes Rechte und Recht... bas Bohere, fo er fou, bas Ronnen, über welches binaus er nichts mehr vermag. Er follund hat also ein Recht auf alles bagu Rothige - so weit er vermag. Das Relative (- bas verbaltnigmäßige Musübungsrecht wesentlich ewiger Unsprüche —) entsteht auf bem Wege stufenweiser Entwicklung und Bilbung bafür ... bie Stufen bes eben jest erreichten Vollziehbaren, also zu Recht Begehrbaren, sammt ber Urt — wie! Frei ist die Wahl — Jeber könnte Baumeister werden: sein aber nur, wer bas Nöthige lernte ... so ist Maß erworbener Ausübungskräfte auch Maß ausübbarer Freiheit für Jeden. Freiheit und Nechte, zwei eng in einander verschlungene Dinge.

Jebes Leben ift ein Verwalten — ein höherer göttlicher Auftrag. Aus diesem Mittelpunkte sind alle Rechte abzuleiten ... ein in Vollmacht und im Namen der Gottheit Begehrtes. Das hierin Absolute bleibt alles Abgeleiteten Grundslage (das, was eigentlich in der Biffenschaft eines Naturrechts gesucht wurde) zur möglichsten Ausbildung. — So weit sie von ihm stammen kann, hat Jeder die Psicht, so weit sie von Andern — das Recht, ihren Beistand zu fördern.

Naturrecht... bas allgemeinste, bas ewige, bas phislosophisch erkennbare Rechte, man hat es geahnt, aber gleich so vielem Undern eine aus dem Ganzen des Lebens, des Rechts und der Geschichte herausgeriffene Reihe verallgemeinter Sage daraus gemacht. So ist es auch ein in sich selbst fortrollendes Wissen von Abstractionen ohne lebenden Gegenstand und deffen Einheit geworden; demnach wie entstanden, so auch nur zurückführend auf jenen Umlauf des Wissens, der in wesensgetrennten Begriffen nichts geben kann, als ähnsliche Begriffe: eine in sich selbst fortverschlungene Arabeste, die Zusammenhang, aber kein anderes Ganze darstellt. Warum betrachtete man es nicht als eine innere Naturgeschichte des Menschen, als einen Theil der Anthropologie? Warum fing man nicht bei seinem innersten Wesen, seinen Unlagen und

Bedürfen, seinem Können und Wollen, bem Ob- und Subjekte aller ersten Begründungen an? Was sich im Vermögen
als Bestimmung, als Pflicht und Bedürfen, im Bedürfen als Recht, in beiben als Grund alles eigenen Sollens und ber Wechselseitiakeit mit Undern — des Geselligen ausspräche?

Rechtes ift bas, mas uns belehrt, ein Rechtes, b. b. mas Gott will zu werben ... aller Unlagen im Streben zu biefem Biele gewonnene Entwicklung. Bie überall, berricht auch hier ein ötonomisches Befet (und Sittlichkeit ift ja nichts anbers, als geiftiger Saushalt bes Bemuthes ju Erreichung bes Bieles, welches eine gottliche Sand bes Menfchen eigenem Thun übertrug), ein öfonomifches, alles qualificirendes und qualitatives Befet ... daß fein Bermogen ohne den Begenfaß eines Stoffes feiner Bermenbung fich entwickeln konne jur Rraft. Diefer Stoff ift Jeder fich felbft und Jeder bem Undern burch bas, was er thun muß, Undere und fich felbft ju mabrhaft menfolicher Bestimmung zu erheben. Richtpunkt bleibt der Wille bes Sochften. Das Die feiner Erftrebung ... bes Menfchen fittliches Dafein ... ber Beg ber Menfcheit ju Gott. Darum, weil nichts bober bebt, als Bemuth, als Fantafie, als innere, bichterisch ideelle Lebensumfaffung, entstehen von biefer Geite unfere ebelften Rechte und beren reinste Ergultigung. Berabe gegen fie wird am meiften gefundigt. Die Beilighaltung folder Rechtsfreife, wie fie bem Gemuthe gebuhren, von ibm geabnt, gefühlt, erkannt, an ibm fich offenbaren, bleibt erfte Pflicht; ihr Bewußtfein nie gang erlofchlich im Menschen; es außert fich in jeder Rlage befferer Befühle über Engheit der Zeit und bes Borhandenen, uber ben Mangel rechter Berftanbniffe, Begegnung und 3mede.

Den Unterschied beffen, mas "von Rechtswegen" fein follte und »von Gewalt oder irriger Uebereinkunfte megen» wir Elich besteht, lernen an ben Caften beffen, mas fie tragen, bie meiften beutlicher ober undeutlicher, je nachbem bie Reiten, erkennen ober empfinden. Der, wenn auch nicht Elar gedachte, boch immer geabnte Bedanke eines ewigen Rechtes, wecht burch bie Frage: »warum man benn fo mandes Bebruckende erleiben muffe?" immer ju dunklen Ideafen eines Beffern und jum Zweifel am Rechte bes Borbanbenen. Ift auch ber Begenftand irrig, über welchen man flagt, fo ift's bod nicht bas Befühl überhaupt, welches Sebem fagt, - es fei nicht alles, wie es fein konnte. Go ift burd Gefühle gunehmender Belaftung weit mehr, als burch Kortidritte gelehrter Koridung ber unzufriedene Charafter unferer Lage ermachfen. In bem Erften nimmt Jeber burch fich, an ben Zweiten nur fo weit Theil, als fie bas Erfte beutlicher aussprechen belfen. Die Menschen find gezwungen worden, Erfahrungen ju machen und über bas Erfahrene zu reflektiren! Die Frage: "mas Recht? mas Rechte bemahre?» bringt immer naber, je naber die fichtbarern Urfachen, von welchen die Uebel berkommen, fich brangen. Der baufig Rrante lernt immer mehr mit feines Korpers Betracht fic beschäftigen! Er geht in etwas über - jum Sandwerke bes Urgtes. Go ber gefellig Rrante: Ber mohl, benkt menig hieran! Es liegt in biefer Unruhe eine Stimme bes innerften Rechtes, die, wenn auch die Untwort oft irrig, boch an fic als Begehren nach Befferem gerecht ift. Ihr follte man Behör geben, um zu erforfchen und im Erforfchten zu entbeden, mas Seben fo baufig mit fich und Muen entzweie. Die natürliche Folge bes mahrhaft Rechten, als aus bem

Innersten bes Menschen hervortretenbe Offenbarung beffen, mas Muen in göttlicher Bestimmung gebührt ... ift Friede und Einheit im Söhern.

Ohne dieses Streben nach Bahrheit im Rechten wird selbst benen, welche für weise fich halten, das bloß Thierische im Menschen seine ganze Natur: sie vergeffen, daß die höchsten Gesetz ber Vernunft und der Gottheit zu beren Umkreis gehören.

Sittlichkeit ift aller Rechte Stamm: bas Rechte an fich! bas Begrunbenbe (ber term, a quo und ad quem) jeder positiven Gefengebung. Us eine unendliche Reibe ber That, der Befinnung, der Rrafte ift Gittlichfeit zu betrachten! Der Theil, welcher buchftablich burch außere Mittel gur Erfüllung fich festhalten ober erzwingen läßt - tritt ale Rechte und beren Unftalt ins leben. Der Theil, welcher nicht, - ber bobere, innere Ginn bes Gemuthes, bleibt wie gefagt, bas freie Reich eigenen Strebens, eigener That. Richt buchftablich in Regeln, nicht Jedem in bestimmbaren Sandlungs. weisen zur Nachacht gebracht, nicht vorgeschrieben tann es werden, aber gefordert burch Bieles, - burch eine im Rachbenten und zu Unschauung bes Beffern richtig bestellte Ergiehung, durch rein bemahrten Ginn fur Sobes und Goones, durch eine in alle Wege großartige Rübrung bes allge= meinen und öffentlichen Lebens für Ehre und That. Much Dieser Theil findet seinen Richter in ben Unfichten, in ber Uchtung, in den Meinungen der Gefamintheit, in dem Gewiffen eines Jeben, je nach bem Dage ihrer mahrern ober unwahrern Bildung. Runft, Baterlandeliebe, Religion übernehmen ben Menschen, wo die Macht außerer Gefete fic begrengt. Gie find es auch, welche bem Buchftaben ber

Rechte erft lebendige, innige Kraft fürs Beffere geben. Princip des Rechts und des Rechten bleibt also: nicht bloße Borschriften, sondern Erganzung des Neußern durch Inneres, gediegene Bildung des Menschen für beibe, Erstreben alles bessen, was dabin führt.

Der Unterschied zwischen Maxinre — Regel eines burch Umftande bedingten und gebotenen Benehmens — und — Princip — von höherer Wahrheit ausgehend absoluteres Gebot, ist nirgend strenger festzuhalten, als im Rechte. Und wird Beides verwechselnd gesündigt. Eben so ist wieder genau zu scheiben ... Philosophisches Princip, — das Ziel, welches, einem ewig Wahren zufolge, erstrebt werden soll, — und — geschichtliches Princip, von einer Geite ... die Urt, wie die Stellung, der Hergang von Fortschitt und Mitteln, wodurch es erstrebt werden mag, von der andern — Erkenntniß der Macht und bes Herganges, durch welche, was vorhanden, entstand und bestebt.

Jebes oberfte, ewige Princip ift ein göttlicher Ausfpruch; Offenbarung bes göttlichen Sinnes in Allem, ben ber Mensch findet, aber nicht er findet, bem er untergeordnet ift. Rechte sind nicht gegeben bloß bem Einzelnen einzeln, sondern so weit er da ist durch, mit und für Andere, zu gegenseitiger Entwicklung und jedes Vermögen ben Auftrag enthält, verwaltet zu werden für ein allgemeines und böheres Ziel.

Der größte Theil Unvecht ift in die Welt gefommen burch Rechte, die man fur Rechtes hielt; ein aus der Zeiten Gang, und der Menschen Sinn, aus Wergeffenheit der weitern Rückfrage auf den gottlichen Grundstamm, aus blogen Un-

trieben bes Augenblickes entstandenes. Die Menschen verfaumten tas Rechte, weil sie Gott versaumten, und umgekehrt letten, weil Erstes, Jedes durch das Andere. Uebrigens — als durch die Zeit heilbringend Bedingtes kann Bieles für diese Zeit Recht werden, was zu jeder Andern, weil es Erreichtes oder Höheres hindert — Unrecht!

Mls Remefis, in jedes nicht befolgten Gefetes fpater eigenen Folgen, zeigt fich uns in ber Geschichte bas Beltrechte. Eine ber Formen, unter welchen es fich uns am beutlichften barftellt; braucht es mehr? Beldes Bolk leidet, leibet aus eigener Ochuld; Ochuld bes Bemuthes, bes Berfanbes, bes irren, jagen, geschaftstragen, vernachläffigten Gebrauches beiber, ober bes einen von beiben. Bie überall, fo merben auch bier bie großern Quantitaten burch bas, mas mandfaltiger an ihnen bervortritt, fur Ueberficht, Unftalt, Bermittlung, Erforbernig und Ermeffung, fur ben Umfang jedes Princips und seiner Verwendung, die allseitigen Ertenntnigquellen . . . Befichtepunkte des Werthes und der Nothwendigkeit. Sundert Menfchen mogen fehr brauchbare Leute obne Geometrie fein. Aber murbe bie Menschbeit ohne folche fteben, wo fie ftebt? Rurg bas bleibt Grundanficht ... jedes einzelnen Berhaltniffes Dag liegt in einem boberen. In jebem Zwecke liegen die Befete feiner Erreichungswege. Aber bes Zweckes Vollmacht, ob er ein Rechter, ift nur an einem allgemein bobern Biele zu erfragen.

Ein ewiges Rechte ift ber Grund — bas Princip aller Staats- und einzelnen, politischen und ökonomischen Rechte, aller Berhältniß- und Eigenthumsbildung u. f. w. Aber auch Borstellung und Imaginatives können ein relatives Recht geben, bas Princip seiner Bedingungen werden — ein Schei-

demeg zu Bahrem und zu Unwahrem, mit großer Vorficht zu erforschen.

Recht fordert Muth, Muth gegen fich, gegen Unrecht und für Babrbeit. Mur durch Muth wird es verdiegt und behauptet! Es ift etwas fo beiliges - bag gurcht ober Ocheu, es geltenb au machen, verfaumte Gottespflicht ift. Des Menfchen erftes Recht, erfte Pflicht bleibt bemnach - bag er fein Inneres bemabre, daß er fich felbft und ber Babrbeit getreu feinen Unlag jum Spiel mit ibm gebe; bag er bie Mittel, welche ju Musbildung reinerer Gelbstftandigkeit halfen, fich felbft nicht verfagen laffe, aber auch teinem verfage: Uchtung feiner felbft und ber Menscheit ift nichts anderes als Unerkennung bes Rechten in ihr - Ehre bei Gott. Dies find die erften Leiftungen und Korderungen, welche Jeber an fich, an Mue gemeinsam, an bas Bange, Lettes aber wieber an fich felbft ju machen bat. Denn nur ber eblere Gelbftgebalt Aller wird feine vollste Rraft. Gold innere Gicherheit und Berrichaft bes Lebens Jedem ju verschaffen, ift der Befellicaft, des Staates erfte Pflicht gegen Alle und gegen fic. Bor Allem wird alfo notbig biefes ewig gottlichen Rechten Erfenntniß. - Aus biefem Grundstamme fittlicher Datur abjuleiten, mas für jedes einzelnere, gefellige Berhaltnig Rechtens fein fann. In biefem oberften Standpunkte menichlicher Anordnungen geht bann hervor - mas fur außeres in Buchftaben gefagt und zur Bollziehung gebracht werden moge, mas nicht; ber Unterfchied zwischen gefeglich und fittlich. zwischen außerem Richteramt und innerem Richtertbume. Bas auf jenes übertragen, worin ibm genügt und mofur es genugend merden fonne? Bas Cepterm - bem fittlichen Triebe, ber Ibee, bem Gemiffen und ber reinen

Ausbildung überlaffen bleiben muffe? Wozu außere Gewalt nöthigen — was wahrhaft — Jeber nur durch eigenen Sinnes höhere Richtmaße werben könne? Wie weit: das Reich gesehlicher Vorschriften? Wo bloß das Reich der Erziehung, der Gelbstartung durch sie?

Nach dem Principe des vorigen wird zweiter Grundfat:
— Rein Gefet, wo man nicht aufrechthalten konn, was es gebietet! sei's, daß es irre in des Gegenstands Auffassung; sei's, daß Bildung, Lage oder Treignisse, noch nicht fähig dafür, den Widerstand größer machen, als die Kräfte seiner Durchführung. Kein Geset, welches mehr auflegt, als es zu behaupten vermag. Es hebt sich selbst auf. Es verwirrt sich selbst und macht sich zum Spott, und hierdurch zugleich Andere. Es lehrt Geset verhöhnen!

Mur indem Jeder fähiger wird - Rechtes an und gegen fich, wird er auch fahiger, es an oder gegen andere, b. h. gegen ihre unrichtigen Unfpruche zu vollziehen. Sebe Bemmung folder Sahigkeit ift Gunde wider ben Beift. Jemehr wir Undere bemmen, fo mehr fundigen wir, fo mehr werden aber auch fie fundigen gegen und und unter einander. Jeber getrabte Begriff wird ein getrübtes Recht, ein getrübterer Ruftand. Das Licht ift ber Menfchbeit Glement. Jebe Ungerechtheit Rolge und Quelle einer Störung im Beifte. Indem wir andere vertummern, entarten mir und felbft. Be edler mir frembes leben bilben helfen, fo mehr wohlthatige Ruckstrablung auf und und Alle, fo mehr Veredlung bes Sigenen. Richts lacherlicher als Gelbstheit, Die ihr eigen Bert untergrabt, indem fie andere verschlechtert. Dent alles mabrhaft Beffere tommt uns nur burch bas, mas wir Befferes für Unbere thun und mas fie Befferes werben. Man sage nicht Gelbstler gedeihen. Sie gedeihen nur, weil im Kampse so Vieler Manche emporgetragen werden auf den Körpern der Andern.

Es gibt ein Weltrecht. Alles foll werben, was es vermag; jedes nach dem ihm vorgeschriebenen obersten Ziele! ber Körper durch das Gewicht seiner Organisationen, die Wesen setlicher Welt — durch ihnen selbst anvertraute Erzenntniß, Idee und Beherrschung. Alles menschliche Necht knüpft sich an die Erreichung jenes obersten Zieles und stammt aus ihm.

Es gibt ein Recht bes Einzelnen — forbern zu können; aber auch nichts weiter, was er zu verwalten, zu brauchen, zu ertragen Fähigkeit hat und wesentlich wahrhaftes Bebürfen. Daß Reiner als bloße Sache ber Willfur Spiel eines Undern werden durfe, daß Reiner berechtigt sei, Söherm zu entsagen und hiezu zu verkaufen — gehört als conditio s. q. n. bes richtigen Werbens zum Weltrechte und versetzt auf beffen Boben.

Gefellschaftsrecht — abfolut — Sieherung bes ewig Rechten und geiner Kräfte für Jeden und Alle. Relativ — Entsagung und Verhältnisse bessen, was, wie sehr es auch dem Einzelnen gedührte, doch nach dem jedesmaligen Stande der Dinge und so lange er dauert, ihm selbst und dem Ganzen ein Hinderniß der Erhaltung, der Verbesserung, der Nettung, ein Kampf gegen das Mögliche sein würde. Sehn wertesen in dem erweiterten Gesichtskreise eines größern Vereines höhere Verhältnisse durch die Gesellschaft — Jeder hat ein Recht, sein Leben zu bewahren: aber es gibt Fälle, wo es der Bürde geziemt und Pslicht wird, solches aufzugeben für ein edleres Ziel.

So kann man sagen, es gebe burch die Unmöglichkeit ber Ausführung ruben be — ober nur zum Theil ausübbare Rechte... benn wie die Ansprüche eines Jeben auf Ausübung sich nach dem Maße seiner Anlagen bedingen, so auch nach dem Maße der Anlagen in Anderen und seiner Stellung mit und zu ihnen. Er würde ihnen vieles benehmen, sich selbst nur einen unnügen Kampf mit ihnen geben.

So gibt es Rechte, welche die Gefellschaft (- das Gefet zunehmender Bielheiten) erzeugt. Andere, welche ber Mensch als allgemeine, ewige ober perfonliche in sie bringt.

Etwas tann ein Musubungs- (ein Bertommens-) Recht fein, ohne barum ein Rechtes an fich! Musubungerechte behalten ben Charakter ihrer Quelle. Bas bloß bie Dacht ichuf, bort auf mit ber Dacht. Die muß bemnach ber abnliche Rame uns verführen, menschliche Ratur, Die aus ihr ftammenden ewigen Rechte zu verwechseln mit benen, welche in Ereigniffen ermachfen, ju augenblicklicher Mushilfe erbacht und ertragen, auf Abkunften beruben, ober mit ben burch lange Dauer und Ergebung habituell gewordenen Bemaltiaunadrechtstiteln. Oft tann die Beit fie ju verlangern gebieten: aber nie verbieten, dag man allmalig burch Befferes fie zu erfegen fich bestrebe. Das Recht zum Beffern ftirbt nie aus und bleibt ein absolutes Grundrecht bes Menfchen. Jebes mabrhaft Gute ift ein Rechtes und gibt Rechte. Das absolute Rechte ift gottlich, unveranderlich. Richts menschlich Mugemeines kann ohne foldes bestehen. Es gibt keinen bleibenden oberften Rechtsgrund, als den der Bestimmung des Menschen - ben gottlichen. Er ift ber Ranon. Bas mensch= lich-relativ aus Umftanden, fur und burch fie als Abbilfe

entftand, bleibt ibm untergeordnet; bleibt etwas, fo man erträgt, eine Stufe, auf ber man ausruht, bis bobere Rrafte fich fammeln, ein Bute fo lange es ben Umftanben gemäß größere llebel aufhebt, felbft burch fleinere. Aber auch mit ihnen, als feinem einzigen Grunde, wenn fie ju Enbe, geendet. Mag auch Manches als wohlthätiger Richtpunkt lange genugt haben : jeder Richtpunkt erfcoptt fich . fobald ein weiterer berauftritt. Bas Bedurfen erzeugten, mar verftandig für fie. Die aber kann es bas bobere Princip, bas einzige für Geist und Sitte aufheben. Daß bas Mindere fic verunrechte, fobald es Befferes bemme - bleibt Musfpruch ber Ratur. Gut und barum Recht bleibt alfo nur, was unter bem jegigen Buftanbe menfclicher Rabigteiten, bis fie fich erweitern, nicht überschritten werben tann; aber bennoch ju biefer Erweiterung und einem Fortidritte jum Beffern zugleich binwirkt. Das Gegentheil Unrecht - meldes nie ju Recht merben tann. Gabe blofer Dachtbefis abfolut unbestreitbare Rechte, fo waren Rauber und Morber, die Ochlauern und Startern, im Rechte. Reine Befellfcaft ift volltommen. Jebe nur ein immer Fortschreitenbes zum obeiften Riele. Gine Abkunft mit menschlichen Ochmaden, felbit mit ber Bedurftigfeit bes Starten, ber immer noch ftarter werben foll und ichmacher werden tann - bleibt nothig! Beil, um fittlich ober rechtlich zu werben ... Bilbung fur beibes voraus, um es ju bleiben ober ju machfen, Mittel fur beides jur Geite geben muffen. Beil unter ben fteten Beranderungen bes Lebens, um fich felbst und die Umgebung ju verfteben, Jeber einer fortwahrenden Belehrung - einer eigenen - einer fremben - einer fortichreitenben Bernnttlung ber Unfichten, und felbft in bem, mas er einfiebt, einer belfenden Sand miber manche Reigung nicht entbehren kann. Dag der Menich bedarf, ift bas Band ber Befellichaft, ber Grund fittlicher Thatigfeit und ihrer Rechte. Das Studium ber Bedürfen ift unentbehrlich. Aber fie felbft wieber nach ber Rangfolge ihres Werthes, ihrer beftanbigen ober jegigen Rothwendigkeit zu verfteben und zu erfüßen, ift ein boberes Princip notbig. Darum find Rechte - positive Gefeggebung und Rechtspflege als Odritte auf ber Babn. als Vorschule bes Sittlichen - biefes aber immer als ibr Quell und ihr Richtpunkt ju betrachten, als ihr Princip und ihre Aufgabe. Gie find, mas in buchftablichere Begriffe. in wortlichere Bestimmtheit erfaßbar mit Dacht feiner Bollgiehung für jest angethan werden mag, um bierdurch menigftens die unentbehrlichen Werhaltniffe ber Gefellichaft gu fichern. Aber jugleich, und bas ift ber rechte Beift ber Befengebung, muffen fie immer zugleich bie Menichen auf eine Stufe ju ftellen miffen, von ber aus fie ju mechfelfeitiger und eigener Bilbung fortidreiten mogen. Rechtliche und fittliche Bilbung in mechfelmirtenben Fortfcritten ift jeber menschlichen Gefetgebung aus jenem bobern und gottlichen Gebote abgeleitete Aufgabe, Biel und Princip. Mittel bafur foll fie ftets ju fein trachten. Bei bem Gingelnen- als einem unter außerer Leitung Stebenben und Bemahrten - lagt Recht... bas, was außerlich vorgeschrieben und burch außere Macht gehandhabt werden fann - fich trennen von sittlicher Bediegenheit, und es mag genugen, bag er als rechtlicher Mann banble. Uber wer fann bem Gangen, als einer Dacht je felbst und aber Muen bas Sittliche, bas Princip, bem es ununterbrochen zugewendet bleiben muß, geben, wenn nicht eigenes Streben, eigene Reinigung bes Billens, eigene

Beiligung in 3weck und in Mitteln, in Forschen und Biffen!

Freiheit herrscht im Sittlichen; aber auch Nothwendigkeit fehlt nicht — weil Ursachen bem Birkungen, Quellen
bem Geschehen vorausgehen. Die Ausstüffe können nur sein,
wie die Quellen bedingen — ein Unausweichliches, so ortragen werden muß, Distelsamen aus Disteln. Nur in einer
durch bessere Einsicht offenen Wahl und Leitung der Quellen
— liegt Freiheit, b. h. die göttlich anvertraute Macht, nach
höhern Bewegtrieben wollend und handelnd sich selbst zu entwickeln für eine immer Weiteres umfassende, selbstkändige
Artung aller Erkenntnisse und Gefühle. Reiser für diese zu
werden, ist Folge, aber auch wieder Quelle immer höherer
Einheit. Denn wenn auch nicht alle Uebel abzuwenden sind,
so gelangt doch das Gemüth, in diesem Ringen nach Besseren, auch gegen das, was als Folge vergangener Irrsale
ertragen werden muß, zu höherer Kraft.

Gibt es ein absolut Gutes, Rechtes, Schönes, Gewisses, Glack, Wahrheit und Tugend? Als Ziel und oberster Richtpunkt im göttlichen Sein — Ja! Im Erreichen und Erreichtem nur relative Unnäherungen an solches. Jede Zeit, Wolk, Individuum hat etwas, so es dafür hält! Und wer, was er dafür hält, treulich vollzieht, ist ein subjektiv Guter und Gerechter. Nur darf in der Sache selbst nie verwechselt werben — wer ein guter, ein tugendhafter Mann genannt zu werden verdiene? — und — was gut oder Tugend an sich? Gut ist, wer sich hingibt an das, was ihm das Würdigste deucht. Ist sein Begriff auch ein richtiger?

Bei jedem Gegenstande, um ihn frei zu beurtheilen, muß ein fester, emiger, felbstgultiger - ein absoluter Bezie-

hungspunkt seines Daseins und Bestimmung gesucht werben. Bas ber Einzelne benkt, muß an diesem Allgemeinen, Benerischen, Bochsten zu voller Berichtigung ermeffen werben.

Die Menschheit als volle Umfassung, von welcher jeder Einzelne nur annähernde Erscheinung, ist zu erwägen, wann Menschliches die Frage. Und wie kein Seh en ohne Auge, so könnte es kein Gutes, Rechtes und Schönes für den Menschen geben, wenn keine innere Bedingtheit, kein Stamm, Auffassung, keine absolute innere Anlage, kein Ahnen und Sehnen, kein Sein und Begehren, kein Trieb und Streben, kein innerlich Borschwebendes in ihm, zu welchem das Objekt und die Erfüllung, das Manchfaltige subjektiver Ausbildung gesucht wird.

Vermöge eines Absoluten in ihm und über ihm (beide burcheinander erklärt und gefunden, gibt es ein Relatives, eine Beziehung), und alle Fassungen gehen über in dessen Ges. In ihm spricht der Trieb, das Ideelle und sein Sehnen. Ueber ihm das sonst unverstehbare Dasein, die Bestimmung desselben, das Unentbehrliche zu ihr — die Forderung eines Selbstgültigen, das Gefühl bessen, was zu eigenem Werden und freier Wollziehung ihm übertragen durch eine höhere Stimme! Zwischung ihm übertragen durch eine höhere Stimme! Zwischen beiden, dem in ihm — der über und außer ihm, den zwei Polen des Absoluten und Relativen müssen wir die menschliche Natur erforschen. Sie muß Etwas durch sich sein, um Etwas mit Underem werden zu können; sie muß ein Höheres in sich tragen, um Höheres zu vernehmen.

Wenn ben Wogen allgemeiner Verberbtheit ber ebelfte Schwimmer erliegt, ift er barum weniger Mann, weil bie Krafte eines Mannes ben Machten bes Ozeans nicht glei-

den? Sein Werth bleibt gewiß, aber was die Undern nicht wurden, ihre Schuld um so mehr. Es ist Sache der Menscheit und ihrer Freiheit überlassen, in der Summe entwickelter Vortrefflichkeiten Schutz gegen die blinde Macht anderer, schlechterer Summen zu suchen. Was nicht geleistet wird, ist eigenes Vergeben; was die Zeit leiben muß, nur Ausspruch jener höhern Gerechtigkeit ... nichts soll dem Menschen geschenkt, alles muß verdient werden. Mit eigener Erniedrigung zahlt er, was er durch sich zu werden versaumte.

Verwandtes angezogen durch Verwandtes, Verhältniß, Gemäßheit und Vergliederung bleiben ift sittliches, wie in physischer Welt das unerbittlich ewige Geses. Nur Verstand kann Verständiges, nur der Bessere Gutes, nur der Ehrenvolle Ehre begreifen. Ober fordert ihr, daß der Blinde sehe, der sinnarme Raphael fasse, der Unbelehrte wie Phibias meisle? Begehrt jede Pflanze ihre Bedingung, jedes Handwerk seine Schule, wie könnt ihr der Gottheit einen Vorwurf daraus machen, daß Tugend... die thätigrichtigste Ausbildung unserer selbst, Etwas, das man erst wird, aber nicht ist — nicht ohne ernste Mühe des Strebens gedeihe. Der Höchste vollzieht sein großes Geset dadurch, daß keine Wunder fürs Gute geschehen, sondern daß der Mensch es erringend verdienen muß.

Billtuhr ober Recht, erschlichener, erzwungener ober wahrhaft zukommender Einfluß, Stimme und Macht? Bie oft verhüllt eins das andere! Wie oft greifen ihre Spring-federn in einander oder liegen da, wo man sie am wenigsten sucht. Bei so tausend Verwicklungen, — wer kann immer den richtigen Faden ergreifen! Eigene Unachtsam-keit, fremde List, beiberseitiger Dunkel und Hoffart ver-

blenden. Oft führt nur der Bufall jum rechten Errathen. Der Machtige über feine Beftellten, fie über ibn, ober ohne fein Buthun, über Undere, jeber Stand, jebes Gewerbe im Lausche ober eigener Stellnehmung, jeder Gingelne gegen Einzelne ober Wiele ubt Billführ !- Billführ Aberall, wo feine richtige Liebe und Ginn, tein bierin freies und ftarfes Gemuth fur bas Rechte. Bas nur bierburch möglich, fann burch feine außere Rechtsmittel erfest, ber Beift muß gereinigt werden. Willführ ift ber robe Trieb feiner Gelbftheit; die nach Umfang ber Beflechte ober ber Begegnungen unter taufenderlei Formen, anders beim Grofefen. anbere beim Europaer fich vollzieht und verftectt; immer aber biefelbe an Zweck, Quelle und Gemuth. Mles Rechte ift innerer Abhalt und außerer Schirm gegen biefe Gelbftbeit und ihre Folge: die Billführ. Much wo man bas Rechte nur aus Kurcht und Zwang thut - ift's blog ein gebanbigtes. nicht verbeffertes Gelbft. Darum nach rechtlich Scheinenbem oft plöstich ein fo rechtlafer Ruftand.

Es wirkt aber, wie Recht, so jedes Unrechte außer ber gegebenen Richtung immer nach mehreren zugleich; es wirkt wie ber Mittespunkt in einem Kreise, entweber indem es einen durch den andern bedrückt, oder einen durch den andern zu haß, Streit oder Nachahmung erregt. Wer einen Damm unterhöhlt, versumpft einen Laubstrich mit demselben Wasser, welches er einem Andern entzieht; Wachsthum

wird von allen Geiten gehemmt.

Das erobernbe Rom wollte und schuf Einheit ... bes Regiments, ber Sprache, ber Gebrauche; aber nie ber Besinnung und bes eigentlich Rechten. Mit seinem fortschreitenben Gelingen nahm es biefe Berhaltniffe an; lernte

und zeigte, bag alle Mittel gleichgultig, menn nur ganber ju unterwerfen und Wölfer jum Geborchen zu bringen tauglich. Desmegen blieb überall Trennung, Zerriffenheit, Zwang, nur Gewalt und bas Erfofchen nationeller Charaftere bielt bas Leben jufammen - ein Dachtreich, aber fein Staat. Be paffenber für Roms Zweck die Magregeln gegen Underewaren, fo mehr gelangen fie besonders durch diefer Underm gigene Gebrechen. Affein je gelingender, je erweiterter Roms Soch über Diele, befto mehr bereitete fich in ihm ber eigene und mit biefem ber Sturg aller Hebrigen vor - befto ichrede licher mußte er merben. Go richtet bas ewige Rechte. Much in ber Berkehrtheit fann man Bieles erreichen und langefortleben, wenn man umfichtig verfahrt und je mehr man in den Unterbrückten alle eblern Tugenbanlagen gerruttet. Aber ungestraft wird Keiner die von der Natur gesteckte Grenze überfpringen. Roms innere und frühere Verbaltniffe mochten mit Beisheit geordnet fein. Da es außere und fpa= tere nicht mit Beisheit zu ordnen verstand, tonnte es bem. Untergange ber Entartung nicht entflieben.

Das höchste Recht und das Richtscheid, so hierin zu befolgen ware... richtiges Verhältniß zwischen Quant- und Qualität ... Jedem, was seinen Eigenschaften, Reinem mehr als ihnen gebiert, als sie ertragen und fassen. Daß, wer Gutes erkennt, so feiten dessen Machtmittel besit, wer des Gemeinsten kaum werth — die Schlüssel des Besten erhält, daß wir sehen mussen, wie unbegriffener Werth nie zu freiem Lebenslichte gelangt, wie er niedergetreten von den Massen der Alltäglichkeit den Rachegöttern einer selbstverschuldeten Menschheit anheimfällt, ohne durch sein Ringen und Opfer sich selbst wer Andere zu heben — wie ist zu helsen? In VieTem, wenn ber Mittelmäßigkeit keine Macht gegeben, wenn sie erzogen wird zur Scheu ihrer eigenen Ohnmacht, zur Demuth ber Unterordnung: ber Kräftige wie seine Unlagen, ihm selbst und ber Menscheit zur wohlthätig freien Macht sich entwickeln. Nur wahre Menschenerkenntniß, der Stande punkt alles Rechten kann Rechtes vollziehen... daß der Starke an seine Stelle komme, der Unfähige zurücktrete. Seit sechstausend Iahren sehen wir einzelne Wünsche und Neigungen, nicht Erkenntnisse und Idee die Menschen erziehen. Wirdes je anders werden? Herr, dein Reich komme zu und! Diesses Reich der Gerechtigkeit wird kommen, wenn wir den Menschen im Menschen zu verstehen anfangen!

Ein Anderes Recht! ein Anderes Gerechtigkeit! ein Anderes beibe! ein Anderes das Werden und Wirken eines Jeden nach dem engern oder weitern Raume, welchen Menfchen und Dinge, der Gang ihrer angenommenen Verhältmisse ihm lassen... die Erfolge des Zusammenhanges. Recht ist ein durch sich Gultiges. Die Natur, wie sie als Idee der Gottheit sich ausschließt und jedes Alleinstehende durch Beziehung auf Anderes unter die Gesetze eines wechselstigen und ewigen Gollens — in das Gein eines Ganzen aufnimmt.

Gerechtigkeit ift Berk bes Bedachts, ift Erkenntniß, ift Bollziehung und Beurtheilung aller Vorkommenheiten nach bem Maße jenes Obersten, aber immer zugleich auch nach ben Bedingungen vorhandener Kräfte und Möglichkeiten ihrer Ausführung. Gerechtigkeit bestimmt Rechte — das am besondern, jest Ausführbare jenes Allgemeinsten. Sie ist die Seele ber Gesetzebung. Gefetze sind bes Rechten nach jedesmaliger Erkenntnißstufe oder Möglichkeit der Anwendung ausgesprochener Buchstabe. Ob sie es enthalten oder wie weit.

ift zu erforiden. Ob fie es noch erreichen belfen - zu prufen. Das Erfte ift Mag ihrer Richtigleit, bas Zweite Recht weiterer Fortbauer. Ihnen felbft muß beim Entwurfe gur Berichtigung, jur weitern Entwicklung, jur Aufficht ihrer Bermendung eine Wiffenschaft bes Rechten voraus und gur Seite geben. Wiffenschaft foll auslegen, mas vorbanden; aber auch weit ben fich fammelnden Erfahrungen, Muffchluffen ber Beit und bes Beiftes ausgleichen, mas beftebt, meiter führen. Bas zur Erweiterung fich bauft, fie fann und foll nie ftillfteben, ihr Begenftand ift ein unendlicher, immer bewegter. Darum konnen auch Gefete und Befetgebung nicht ftillsteben; die Wiffenschaft macht ihnen Fortrucken gur Pflicht. Die Reit forbert ibre Rechte. Nur bas unendliche Rechte ift ewig. Gerechtigkeit ift Mittlerin zwischen ihm und bem jest Musführbaren, den Empfanglichkeiten und gabig= feiten ber Beit und bes Buftanbes.

Das Geset ber Quantitäten herrscht in ber sittlichen, wie in ber physischen Welt, Gewicht zieht Gewicht, bad Stärkere Schwächeres. Was nicht hinreichenden Wider-stand findet, breitet sich aus; was Verwandtem begegenet, mischt sich, eint sich; was Unverwandterem, stößt ab. In beiden Fällen werden oft beide verändert. Jedes wirkt, jedes durchlauft eine weitere Bahn, je nachdem seine eigenthümliche Macht fremde Gegenmacht findet oder nicht. Eine blinde, mechanische Naturgewalt drängt Alles in sich, und wärde Alles in ihrem Strome fortreißen, stellte nicht ein zweites geistigeres Geset sich darneben ... sei stark im Geiste durch Ausbildung seiner edelsten Vermögen, oder trage die Schuld und ziehe auch Andere in die Folge deiner eigenen Vernachläffigung. Du kannst viel, wenn du dich, aber du

kannst es erst ganz, wenn bin auch Andere stärkt. So ist überall Alles auch die Reihe eigener Tugend auf Mitwirksamkeit für die Reife Underer angewiesen. Unter keinem andern Gesetze konnte sittliche Freiheit zugleich mit geselliger Einheit und Wechselwirken bestehen. Durch jene Ausbildung zur Stärke tritt Gerechtheit, durch diese Gerechtigkeit ins Leben — die, was sich begegnet, nach beider Inhalt ermist, Stellungen ordnet und Alles von jener blindern Macht des Gewichtes allmälig zu Maß und Verhältniß für Besseretzum Rechten zurückschrt.

Es gibt eine sittliche Gerechtigkeit bes Menschen. Es gibt eine ewige, eine Beltgerechtigkeit. Beide wollen — baß Jedem werde, was er verdiente und zu verdienen selbstthåtig war. Aber beide sind verschieden wie das Auge, das sie ausübt... ber Mensch und die Gottheit.

Auf zwei Wegen kommt Jedem zu, was er verdient:

a) von Innen...er wird so gut, so stark, so muthig, so frei, als er durch Selbststreben erringt. Dies ist das göttliche, unveränderliche Recht, zu dessen Bests sich Jeder am meisten selbst helfen muß. d) Von Außen — was er verdient... Ehre, Beifall, Glück zc. kamn nur durch Erkenntnisse Unserer ihm werden. Un die Gesellschaft und ihre Beschaffenzheiten verknüpft, kann, so weit er sie oder sie selbst sich bessert, das Bessere immer mehr auch von Außen ihm zusließen. Aber hier — an fremdem Stosse — ist er minder frei, minder mächtig, als in sich selbst ... die Möglichkeit seines Einstusses, die Gelegenheiten, zu wirken, sind in den Qualisseationen des Stosses bedingt. Immer aber bleibt ihm, Besseres gewollt und so weit er vermochte, geleistet zu haben — der innerlich zunehmende Werth, der solchem Gebrauche sein

ner Rrafte entspringt. Die Tugend an fich kann weder erfolgreich, noch gludlich, noch gewaltig nach außen, fie fann nur ftarter nach innen und ben Menfchen zu bem, mas er fein foll - jum Reinwollenben, Ebelften machen. Bei bem Erften hangt ja bas Meifte von benen, welche ibm gegenüber fteben, von ihrer Empfanglichteit, Gelbstwerthe, Ertenntnif und Mitwirken ab. Die Tugend, fo wenig, als wer fic gefund erhalt, kann einen Cobn forbern. In ber Gefundheit befitt ja jeder fein wohlverdientes But. Bon biefer Geite Kommt also Tugend in feine weitere Beziehung mit Gerechtigfeit, und ber gottlichen ift fein Bormurf, über ihr Erliegen--Binnen unter ber Gewalt ber Bofen, ju machen. Dag er aut werben fonne burch fich, hat fie bem Menfchen gewährt; aber nicht Brief und Giegel gegeben auf ein anderes Blud. Unnut muffen Thaten dabin geben und fluge Worte folummern im narrischen Ohre, wenn Undere nicht verdienen, fie ju faffen, ober teinen Ginn haben, Befferes ju vernehmen. Daß ein Beldenleben erfolglos babin fdwindet, ift eben auch jene ewige Gerechtigkeit, bag bie, welche fich feiner Uneignung nicht fabig machten, teine Fruchte bavon gieben. Berbient foll Mues werden. Auf eigenes Streben, nicht auf Bunber fremder Bilfemachte foll ber Menich bauen. Mit biefem Ginne muß man Befdichte und Gittenlehre ermagen. In Allem, worin nach einem ewigen Gefete ber Menich an fich bloß verwiesen ift, ift, was durch das Thun felbst ihm an erholter Rraft juftromt, fein; was nach außen wirkt, ber Erfolg, welcher allein Allen angehört. Mogen fie entbebren, meffen fie nicht werth ju fein fuchten! Er machft an Biffen indem er lernt, an Geben indem er zeichnet, an Mebung indem er bandelt. Er mag fich betrüben, daß Undere sein Wirken nicht ergreifen. Aber klagen kann er nicht gegen das ewige Gesetz. Es ist die gefährlichste Lehre, den Menschen in der Tugend auf irgend ein Glück und nicht bloß auf ihre eigene Mehrung zu verweisen. Es macht unglücklich, spannt ab und führt Manchen bis zum Unglauben an ein Heres. Wie viele Opfer sind dieser Lehre gefallen!

Das aber bleibt immer und Aufmunterung eines Jeben — je mehr er Andere auf richtige Beise bessern helse, so richtiger werde er in Bollen und Leisten verstanden; so einflußempfänglicher Andere, so einflußreicher er. Er erreiche den Birkungskreis, den er auszufüllen verdiene, und werde durch die Art, wie sie auf ihn zurückwirken, selbst weiter geführt. Alles ist wechselseitig! Er hilft ihnen, sie ihm. Im beiderseitigen Werthe gleicht sich dann die allgemeine Gerechtigkeit aus. Ehe er seufzt, frage Jeder, ob nicht — er die rechte Beise etwa versehlt.

In jener allgemeinen Ausgleichung sammelt sich zugleich ein immer größerer Schat sittlicher Gunft. Geboren sein unter einem höhern verständigern Bolke, erzogen in einer großen Geschichte, im Helbensaale einer machtigen Borzeit, unter ben täglichen Gegenständen ebler Verhandlungen und eines großartig beschaffenen Lebens — in der Jugend schon badurch ein Mann werden...ift ein Glück, kein Verdienst. Manches fällt uns zu, ehe wirs mit Mühe erworben. Verbienen fängt erst an, wo wir das der Gunft der Umstände Verliehene durch ein Höheres und Schöneres in uns uns würdig zu machen bestreben. Indem also Jeder die Wege allgemeiner Gerechtigkeit zr erweitern, d. h. ein höheres Ziel zur innersten Ungelegenheit aller Gemüther zu machen trachtet, treten Alle immer mehr ein in die Theilhaftigkeit, in das

Edfliche Erbe, welches bie frubern Lehrer bes Guten, bie Belben bes Rechts, bie Norbilber beffen, mas ber Menfc Ebleres vermöge - für fie hauften. Die allgemeine Beltgerechtigkeit gibt Bieles; aber fie forbert, ebe fie gibt. Groß aufgefaßt von ben Alten unter bem Bilbe ber Remefis ... die unmittelbaren, emigen, eigenen Folgen jeber beobachteten oder übertretenen, verbannten Babrheit; Bahn, Dage und Richtpunkte des Rechten ... diefe hohe fittliche Beltartung göttlicher Befete ift alfo ju unterscheiden - von Berechtigfeit menfclichen Rechtsbereiches. Beibe, wie ber Raum, und der Meifter, welcher fie handhabt, fo die Mage verfcieben. Fur Beibe muffen wir uns in einem getrennten Standpunkte behaupten. Der Lettern Mag ift mehr ber Zeitraum, ale bie Zeit, bas naber Ueberfebbare, als bas unendlich Entfernte, ober tiefer im Menfchen Berhulte. Die Erfte umfaffend Berbultes, Unendliches, Fernes, Boller und Zeiten, ben Ginzelnen in feinen Tiefen, Daffen nach ihrer innersten Bebeutung. Lichtblicke ber Uhnung find uns zuweilen vergonnt. Folgen konnen wir ihr nicht. 2018 ein Babrhaftes muffen wir fie verebren, hierin liegt bie Erhabung unferes Bemuthes fowohl, als beffen Gicherftellung und Rube gegen Zweifel am Rechten.

Menschliche Gerechtigkeit ist von Seite bes Verstandes nichts anders — als jedes Theiles, als solchen, in seinem Ganzen begriffener Werth, Burbe, Forderung und Pflicht. Von Seite bes Gemuthes die zur Herrschaft gelangte Neigung und der hierdurch jedes Vereinzelnde überwiegende Trieb — nie anders, als nach den — von Seite der Vernunft geoffenbarten Principien — selbst handeln und Undere beurtheilen zu wollen. Von ihrer afthetischen Seite — bas in

Unschauung beberer Ibeen, ju Führung bes Lebeus in folden erhobene Streben. Diefe vier Seiten muffen ju ihrer vollen Musbildung fich vereinen. Je gleichmäßiger biefer Berein, fo umfaffender, fo ficherer und richtiger die Birkung. Ihre vollefte und nothigfte Unwendung aber bleibt: fur Auftrage, beren innerfter Ginn nur burch eblere Beifter gefaßt und pollegen, auch nur in ihren Sanben ficher wohnen fann feine andern ju mablen. Ueberhaupt Reinem mehr ju vertrauen, aber auch von Reinem mehr zu begehren, als er vermag. Immer eingebent zu fein - nicht bloß gegen Undere ober fich, auch gegen Ibeen und allgemeine Befittommer ber Menfchheit konne man mit wohlmeinender, aber zu enger Anficht ungerecht bandeln ... verberben, fatt ju beffern. Rebes Dinges emiges Recht bleibt, bag Miemand, ber es nicht zu feinem Amede zu führen vermöge, Sand baran lege. Darum feine Cobbeete, Runftler ju treiben, feine Berschwendung bes höhern Biffens an bie, welche jum Sandwerte nur taugen. Soffartiger, nicht tuchtiger - werben fie-Stellen betreten, mo fie Butes nur erniebrigen ober verwirren. Bas follen bem Gangen folche Salbwefen ober im entweihten Beiligthume ber Unfahige? Das ift ber Ginnber Worte - nicht jebe Wahrheit für Alle! Rebe zu frübe geoffenbarte verberbe!" Jebe muß vorbereitet werden in ber Empfänglichkeit ihres Berftebens; jede verbient, in ber erworbenen Sabigkeit ihres Gebrauches. Darnach bestimme fich bas Rechte in ber Dekonomie bes Lebens und burch fie ... für Gingelne und bas Bange. Un ftrenger Befolgung jener Regel berichtigen fich die Bege allgemeinerer Gerechtigkeit. wie gegen Menschheit und Butunft fie uns obliegt, welche fo haufig verlett wird, indem man, oft aus Beichheit, aus

Mitteib, aus zu ganftiger Soffnung, gerecht gegen Ginzelne ober bas Seutige, gegen Personen und Sachen zu sein glaubt; und in solcher Ginseitigkeit kein Rechtes am Begunftigten, aber ein Unrecht gegen Alle begehrt.

Gerecht fein heißt thun, was man foll! Aber auch nicht mehr forbern, als ber Undere kann, ihn richtig bemeffen gehört dazu; wenn es gleich ben Meisten bloge Billigkeit, nicht etwas, so ber Andere und das Leben streng fordern können, scheint.

Billig - im Begenfat bes positiven, bas eigentlich naturliche Recht; bie menfchlich freundliche Forfchung, bie auch ben kleinften Umftand als Gewicht zum Urtheile aufnimmt. Billig - man ift's nicht, man wird es nicht, weil mans gerabe jest will; fonbern burch jene Dacht bes Bohlwollens, ber Schlichtheit im Innern (bem Elemente bes Bahrfinnes) ... jedes Ding an feiner Stelle, in feinem Befen, in ben Urfachen, welche jest gerabe fo und nicht anders fein laffen. nie aber nach eigenen Un= ober Meinungsabspruchen zu er= magen. Man wird billig nur in ber Demuth, in ber Beicheibenheit bes freundlichen Bobiwollens, Jeben nach bem ibm eigenen, nicht nach unferm individuellen Dafie zu melfen; fich an eines Jeben Stelle ju fegen! Man bleibt billig. fo lange man jenes innere Glement - innere Schlichtheit, mit ihr Unfpruchlofigleit, Gleichmuth, Rube - bes Gemuthes einfache Bobe, bewahrt.

Billigkeit ift Gabe ber Natur, burch treue Gelbstbewahrung entwickelt. Gerechtheit — mehr Berk ber Bissenserwerbung, hierdurch ein Streben und Bollen. Man bleibt billig. Man wird gerecht und gerechter! Jenes eine Tugendanlage... bies eine Folge wohlgebrauchter Vermögen,

eines in berichtigtem Verstande wohlerworbenen Standpunktes für die Principe des Rechten, für die Durchdringung höherer Gesetze und einer hierdurch festgestellten Kraft ihrer Erfüllungen. Man kann nicht billig sein ohne Gerechtigkeit; aber oft buchstäblich gerecht ohne Billigkeit.

Wer löft ben Zirkel... Wirksamkeit ber Gefete, welche boch am Ende von Sitte und Meinung abhängt: — und — Sitten, welche boch immer von Gesetzen und Inftitutionen, von bem, was sich als öffentliche Macht oder Bille, als Weg zu Northeil, Ehre oder Sicherheit aussspricht — Gestalt und Bedingung empfangen?

So unabhängig der Einzelne von einer Seite auch scheinen möge — unmerklich wird er doch bei Manchem in die allgemeine Richtung gezogen, wenigstens ermüdet, verdrossener, unthätiger durch sie. Wie von der andern Seite — was auch der Buchstabe des Gesets besage, doch nur der Theil wesentlich wirkt, welcher durch Ueberzeugung, Furcht oder irgend eine sich verwebende Neigung in den Willen der Meisten übergeht.

Bechselseitig auf einander ein- oder ruckwirkend — ist bas Gesegeben größtentheils nur ein mittel- oder unmittelbarer Ausfluß der Sittung.

Was auch die Sitten, ein unpassendes, unkluges Geset, welches ihre Grundlagen, ihre Ausübung, auch nur
das Kleinste hierin, stört, wird weiterhin in zunehmenden Abweichen des Großen durch Kleines eine unheilbare Kluft.
Hat der Mensch nicht immer sichere Macht, bei fortdauernd
stillen Einslüssen sich rein zu bewahren in dem, was er durch
sich ist (— den Schroffanstrebenden macht die Gefahr, das
Grellabscheidende wackerer, wachsamer und selbstständiger als bas unbemerkt leise Einschleichenbe), wie viel mehr follte er bescheiden sich mißtrauen bei Macht über Viele! Bie oft ist Vorhandenes — die Buchse Pandoras; ein vorwißiges Deffnen — und alle llebel strömen aus: Hoffnung bleibt ber armen Menschheit einziges, oft febr zweibeutiges Gut.

Die Eigenschaft, welche zwischen Sitte und Recht als jedes menschlichen Bereines vorzäglichftes Band angeseben werden tann: Ereue ... bie berrichende, oft felige, im Rublen oft mehr, als im blogen Denten fich ausbilbenbe Reigung nie zu weichen von einem in Achtung und Liebe umfagten Begenstande und beffen Rechten, eine innere Freudigkeit, ibm ju folgen auch bis jur Lebensbintanfegung, eine Ocham feiner felbst, anders zu empfinden oder zu wollen. Treue eine Grundlage - Treue ein Recht ... eine Pflicht, Die 30 ber auszuüben verbunden, ber einen eblen Vertrag einging. Treu ift, mer in jedem Ufte feines Billens bem jugewendet und beffen gegenwartig ju fein weiß, mas er einmal erfohr ... Pflichtgefes, Glaube, Ungelegenheit, eingeln perfonliche ober ber Befammtheit. Rein Denich fann wohl befteben, ber nicht treu gegen fich! Reine Befellichaft - in welcher nicht Jeder ibr und fich felbft bierin tren ift. Treue ift Gegenfas ber Pflicht, beibe eins im Gefese und im Streben ... einigermaßen verschieden in den vermittelnden Trieben und Beftandtheilen ihrer Musubung. Deutliches Bewuftlein und Gelbftgebot ber Befegesvollziehung herricht in der Pflicht. Gine innere Singebung bes Gefühles in der Treue. Man kann treu fein aus Jrrthum, einer Sache, die keine rechte an fich. Die That bleibt immer eine fcone, aber leiber eine irrig vergeubete. Go viel fommt überall auf gebiegene Einsicht an, bag Tugenben auch eine Wohlthat werden und übereinkommend zur Wahrheit und Erhebung ber menschlichen Gesellschaft. Darum ist Vernunft und ihre volle Entwicklung eine von der Gottheit selbst so ftrenge geforderte Pflicht.

Die Rolae erprobter Treue ift - Bertrauen bei Unbern. Mber mie zu ieder That ober Ueberlieferung nicht blog ber Bille bes Beffern genugt, fonbern auch helle Ertenntnif, grundliche Unterscheidung, richtige und fichere Gefühle benothigt werben; fo theilt fich jedes Bertrauen in die Redlichfeit - in die Kabigfeit einer Derfon. Man fann, wo es nur auf biefen ankommt - bem reinen Ginne eines Mannes sone Rudhalt fich bingeben; obne ibn barum, wo es auf Rabigkeit ankommt, an bie Spipe von biefem ober jenem ju ftellen. Dan wird als Rubrer nur gelten laffen ... weffen Klanficht, weffen Freiheit von Laufdung wir fo unbezweifelt als feinen klaren Billen und Bemuth verebren. Als juverläßig, als treu in Allem wird uns nur ber Gefcichtsergabler bebunken, beffen Bille jur Babrbeit. beffen Beiftesaaben fie zu erkennen fich in aleichem Dage erprobten. Wir konnen und felbst und Undere mit und bierin taufchen - bas ift ein anderes. Aber geglaubt haben wir immer an Beibes zugleich!

Treue—außer bem, baß sie ein Beharren ift an genommenem Worte, ein Beharren an ber Neigung für ein beffer Erkanntes und Gefühltes, an der Wärme für ein ebles Vershältniß wird noch überdies ein selbstbildend beharrliches Fortschreiten in dem Charakter, ber uns an Schöneres knupft, der uns die Stelle gab, die wir einnehmen, der uns Verstrauen gewann. Ift das erste Beharren am Verheißenen ein Recht, das Undere zu fordern haben, so ist das Lette

eine wohlthätig rege Gabe unserer Natur, einer Eräftigen Selbstentwicklung sicherste Bahn. Treue ist Eigenthum. Verstrauen schon ein anvertrautes Gut. Auf dem Ersten ruht unser Gein, wir folgen am meisten dem Zuge unserer Anlagen. Das Zweite ist ein Urtheil, welches Handlungen erzeugt und Andere in seine Folgen verwickelt, wir verwalten Etwas, das Andere betrifft. Jedes Urtheil schließt in sich die Pflicht strenger Erwägung. Zulest aber, wie alle Gegensäße sich wechselseitig bedingen, wurzelt Treue auf Verstrauen: Man muß schäßen, dem man sich hingibt; wie Verstrauen auf Treue: man erblickt im Andern einen festen hort eigenen Daseins.

Erkannt will bas Rechte fein, aber auch gefühlt. Mit Ehre und Achtung, mit nie gefcwachtem Glauben an Menschheit und einem hierauf gegrundeten Bohlwollen ift es innig verwandt. Beil man glaubt, will man Rehlerhaftes verbeffern. Weil man glaubt, will man nie von jenem bibern Bilbe fich entfernen, noch Undere fich entfernen laffen. Eine edel bewahrte Kantafie bat großen Untheil bierbei. Berechtheit ift nicht bloß Unrecht vermeiben, fondern auch ein für bes Rechten Berbreitung und Reich lebendiger Ginn. Die Elemente liegen im Menfchen: erhalten, entwickelt ober gestört können fie merben. Gie muß man erforichen. Butes ift bas Positive in menschlicher Natur! Bofes die Ubweidung von ibm burd verfaumtes ober irriges Gingreifen. Unfere Mittel find mehr negativer Art ... Biderwillen gegen Unrechtes, ben Ginn feiner Berachtlichkeit, feiner upreinen Quellen und Folgen erweden. Das Uebrige muß Jeber an fich felbst thun; er wird es, wenn bas beilige Reuer ber Uchtung für Böberes wie in ihm getrübt murbe.

17

Man tann aus Gefühl jenes Rechten ungerecht werben. Die Menichen haffen, woran fie als an einem verfagten Rechte nicht Theil nehmen burfen. Gie fpuren nur beffen Reblern und Gebrechen nach. Go bestärkt fich von beiden Geiten ber Sag. Das Rechte und die Berfohnung treten unter fortbauernbem beleidigend immer weiter jurud. -Beift ber Liebe ift bes Rechten machtigftes Element. Man achtet, mas man liebt: man will es mehr als nicht blog verlegend - achtend und achtbar immer bober erheben. Bierburch erhebt man fich felbft. Liebe ift erfinderifc, Sag aber auch. Beibe entbecken Mittel, wo fonft fein anderer Uffett; benn Beide find eigentlich Steigerungen eines Jeben. Liebe - weil, fobalb wir uns vergeffen, nicht mehr einseitig, enge und vereinzelnd bas Muge flarer und frei bleibt ... fur Bahrbeit überhaupt und bas Beffere in Undern. Der Bag, weil fein gefcharfter Ginn eigene Giderbeit ober Stolg immer bedrobt findet.

Gelungene ober mißlungene, gut ober verberblich geworbene Unstalten sind hiernach zu erwägen. Für Tugend und Rechte bestimmte, wenn fein Rechtes im Gerzen, was werben sie? eine Gewalt mehr für ben Migbrauch.

Wiffen ift Reffort der Gesellschaft! Wiffen ift Grundlage des Rechten — denn ohne richtige Erkenntniß kein Rechtes oder deffen Feststellung. Bei allem Wiffen (vorzüglich für Ausübung des Rechten) kommt es darauf an, wie weit es aus höhern Bewegtrieben, aus dem Wunsche reinerer Aufschlüsse der Cebens hervorgeht. Wie weit sein Erstreben nicht bloß Reiz der Eitelkeit, der Neugier, der Hoffart, der sofisischen Streitkunst, zu irgend einem Ziele der Eigensucht ist. Ein freies, in höhern Antrieben gebornes Wiffen wird immer ein gutes sein —

Bermittler eines festern und eblern Bestandes. Bas zu einer Sache treibt, was man in ihr sucht, gibt bem Charakter bes Suchers, bes Suchens und bes Gefundenen bie Beziehungen, unter welchen sich Alles vereint, wohin der Besitzteibt, und was man immer weiter baburch wird.

Jebes Unternommene wird durch eine Borftellung von Rablich, Röthig oder Gut unternommen, unter beren Umriffe fich bas Erreichte verknäpft, und wenn auch in Manchem ihn andernd, doch immer am ursprünglichen Typus fortschreitet. So wird auch an den frühesten Gebilden des Schönen und Eblen sich eigenes Recht und gerecht sein wollen entwickeln. Die Natur weist die Jugend bahin, ihr gefällt das Schöne. Im sichersten wird sie auf diesem Wege erzogen.

Rechtes - ift Babrbeit. Gerechtes - ihre in Sandeln und Denten ernftgesuchte Trennung vom Ocheine. Alles bezeugt Reigung, Liebe, Gebnsucht nach Babrem als ewig begrundet im Menichengemuthe. Rubne Bingebung, ernfte Forfdung, ber Gelbftverlaugnung bobe Tugenden, Begeifterte und Martyrer fprechen bafur! Dennoch beweifen fie nichts für ein einzelnes Babre, nur für bie Macht ihres Triebes; benn welcher Jrrthum, einmal von einem ftarten Bergen als mabr ergriffen, bat nicht feine Belben gebabt!? Man verwechsle nicht ben Bang menfclicher Ratur, bas ihr Mögliche fur ein über alles Geehrtes, bie von ihr in einen verehrten Begenftand gelegte Berrlichkeit mit bes Gegenstandes eigenem Berthe. Der Menfch tann für eine geliebte Puppe, wie fur bas Baterland, fur ein Borjugegebilde, wie fur bie Religion, fur ein einzelnes, barum haltlofes Bezugsrecht, wie fur bie Gumme bes ewig Rechten gleich willig leben und Alles hingeben . . . es kommt auf ben Umfang von Vorstellungen, welche man an ein Geachtetes knupft, auf bessen geistig verliehenen Umfang mehr, als auf bessen wirklich eigenen an. Der Mensch stirbt für seine innersten Vorstellungen — bas Wahre, so er glaubt, nicht für Sachen.

Nicht immer ist es bas reichste Ziel, was bie Menschen am innigsten anzieht. Der kann für eine Frau bis zum Tobe kampfen, ber für sein Bolk keine Hand regt. Erlösung von Irrigem, von ber Anechtschaft seiner Verhältniffe munscht Jeder! — was halt er bafur? So sehr kommt es in Rechtem und Gerechtem auf Richtigkeit ber Vorstellungen an, damit man nicht Großes für ein an sich Rleines hinwerfe. Diese Richtigkeit ist es vorzüglich, wodurch der Menschen Gemuth mit deren Rechten zu verknüpfen, und die Kräfte für Wahrheit erhalten werden, welche sonst für den Schein dahin fließen. Rechtes ist Wahres. Nur im Wahren wird der Geist frei, sich selbst zu verkteben.

Wo muß ber Mensch? Was ist Sollen? Das Lette führt zu Pflicht! Das Erste zu Unterwerfung! Im Letten bewegt er sich selbst. Im Ersten wird er blindlings bewegt. Müssen kommt aus Dingen und ihres Ganges Geseten (z. B. der physischen Weltmacht), welchen der Mensch nichts entgegensehen, höchstens durch Vorsicht entweichen kann. Sollen — aus dem höhern Lichtkreise des Geistes und seinem freien Selbstanvertrautsein. Müssen erwächt, wo er jenem Lichtkreise nicht folgend sich selbst zur bloßen Sache herabset und hierin den Mächten derselben verfällt. Der gesunken em Mensch — muß: der freie höhere — will, was er soll, d. h. was seinem Wesen und Würde entspricht. Das Gese ist eigentlich nur Lehre und Hinweisung, das Wort

eines fremden gebietenben Geiftes, ber gu ben Befangenen, Selbstunfabigen fpricht.

Wie bas bauernd Natliche und bas Bahrgerechte fich immer als Zweige eines Stammes erweisen, fo fallen auch, mas ben Menschen in ebelfter gule feiner Anlagen entwickelt und höchftes Gefes in eines zusammen.

Nitimur in votitum...ein Salbfat, einzelner Falle Bemerkung zur Allgemeinheit verkehrt. Go viel aber bleibt
wahr...je mehr Verbote, so schlechter die Mehrzahl, nicht
weil ihre Natur nach Verbotenem lüstern, sondern weil die
Verbote selbst aus Irrthum, aus Kleinlichkeit oder aus Lüsternheit unrechter Gewalten entsprungen, das Gefühl oder
den Unwillen ihrer Richtigkeit auregend — das Umt der Gesetzgebung den Meisten verdächtig und jede Anstalt in voraus
zum Spott oder zum Argwohn schlimmer Sinterlist machen.
Irrige, kleinliche, unnütze oder gar absichtlich selbstische Kurialverbote mit Dispensationstarisen sind daber erstens durch
sich, zweitens dadurch, daß sie den Menschen Rechtes und
Gutes verächtlich, zweidentig oder leichtsning gleichgültig
machen... Quellen der meisten Verdorbenheit und Verberbnisse!

Man muß wiffen, erstens was mit Recht zu verbieten! zweitens was als Verbot zu ernst sicherer Vollstreckung zu bringen und wodurch? Beffer ein Laster sich selbst und dem Rämpsen Anderer gegen solches überlassen (gleichsam zu ignoriren), zu deffen Ausrottung man für jetzt weder Macht noch Mittelsgewißheiten hat; als Verbote, welche man nicht aufrechthalten kann. Im ersten Falle wird wenigstens die Chre der Gesetzebung und ihre Wirksamkeit für das, wozu sie Macht hat, nicht geschwächt. Im zweiten Falle beides

verloren, und das Cafter so frecher, auch die Macht, welche noch gilt, zu vernichten. Die meisten Verbote sind an sich Surrogate vernachläffigter Bildung, fehlerhafter Gesetze-bung, verlorene Kunft ihrer Ordnung und Geistes in Führern und Volke, Flickwerke, Nachtrag und Nothmittel! Berweise, daß wahrer Verstand der Natur, wahre Totalüberssichten und genaue Durchschauung des Menschen selten die Quelle vorhandener Unstalten; daß nur aus augenblicklicher Noth, aus den Verlegenheiten ängstender Umstände geschöpfte Gedanken es sind.

Daß ein Mensch sich vergebe, daß er irre Gewohnheiten ausübe — ift schlimm, boch beschränkt ... Gesetze aber mit Bewußtsein zu überschreiten, — wenn es als Kraft, als Freibeit, als Sobe erscheint, wenn erlaubt ift, was man ungestraft heimlich zu begehen Verstand hat, wenn man endlich das Princip aller Gesetzebung — Rechtes und Sitte verhöhnen lernt und Gesetze nur dastehen, einen recht dummen Dieb zuweilen zu erhaschen, — bann ist allem Bösen schrankenlose Bahn offen.

Darum noch einmal — was nicht zu verhindern, ist nicht zu verbieten; denn wo der Reiz der Llebertretung stärker, als die Macht, wo das Gesetz nur ein Reiz mehr wird der List, der Heuchelei, der Sosismen innerer Verhöhnung, da muß man weder die Ehre der Gesetzgebung in hohlen Formen auf's Spiel setzen, noch den Menschen dadurch Unlaß zu noch tieferer Verberbtheit geben, sondern den Quellen des Reizes und ihrer allmäligen Verwandlung in Andere nachgehen. Gewöhnt die Menschen das Rechte und Gute als Höheres in Liebe zu ehren...das ist das Beste; aber weil das weiseste auch das schwerste.

Am schlimmsten sind Gebote und Verbote, welche zu iherer Aufrechthaltung eben so entsittlichende Mittel, als das Uebel, so sie bestreiten, z. B. Angeber, Auflaurer, Belohnung und Verführung gebrauchen! Sie sind gegen Recht und gegen Sitte.

Recht ruht auf ewigem Princip. Geine Musübung - bie Sandhabung eines Jeden in fich, eines Jeden fur Undere, bangt ab von Besinnungen und ben Quellen ihres Dafeins. Daber ftrengere Befete fo menia; beffere Erziehung fo vielwirkend! Darum leiftet ober erträgt eine Beit, mas eine andere nicht, ohne bag man darum einer einen Borgug vor ber anbern einraumen burfte. Es war nur eine theilweife Menberung ber Unfichten, welche eine theilweise Beranberung ber Bebrechen, ein Untergeben biefer, ein Aufgeben anderer jur Rolge batte. Bon Bervollfommnung bes Gangen ift feine Rede. Aber jede Beit preift fich und verachtet bie andern: ober umgekehrt, man preift bie vergangene. »Es gab Sage, fagt man, wo man folche Richter nicht ertragen batte, wo noch eine Urt Canbestreue und Sorge allgemeinen Boble bis zum Dorfe, in felbstrechtlich enticoloffenen, bergensmadern Mannern ihnen thatig begegnet, ihre Unart besprochen, ober sie angeklagt hatten bei ibren Obern! Jest - Dict!" Aber ift man auch ficher, ob nicht eine größere Robeit ber Gitten, eine größere Rubnheit ber Menfchen bamals bie Gache leichter machte, eine größere Bermicklung der Geschafte jest schwerer ?!

Es gibt Thaten, wo Niemand Richter fein kann: wo nur innerfte Sittlichkeit und Gewiffen entscheiben. Bo bie Lift fich versteden kann unter ben Schein außerer Befugniß. Darum, wenn Bestellung von Richtern und Gefegen bie eine Sälfte ber Rechtshandhabung ausmacht, so ruht die andere auf dem unsichtbaren Reiche des sittlichen Innern und der Obsorge für solches durch eine richtige Erziehung der Rechtsprechenden sowohl, als der Rechtssprüche Begehrenden. Nur im festgestellt sittlichen Charafter liegen die eigentlichen Garantien (Sandhabungsanstalten sollen Mitgarantie sein) des Rechten.

Ru tief ins Leben verflochten find Gitte und Recht; ju tief im Innersten bes Menschen als Ausfluffe eines Stammes verflochten - Sittliches und Rechte. Logisch muß man wohl im außern Buchstaben eine Grenglinie ziehen. Aber binüber, berüber, untrennlich ift immer bas Bechfeln ober Bufammenwirken von beiben. Sittliche Besimungen treiben gu richtigerer Bollgiebung bes Meußern. Meußere Rechte fonnen beleben, aber auch tobten ober jum Diffbrauch anregen, mas im Innern vorgeht. Die wird eine Gefengebung fich ober ber Befellicaft genugen konnen, welche beim Meugern bes innern Standpunktes ibres Wirkens auf und Wirkungsempfangens aus zwei Reichen zugleich - vergift: ober vergift, daß ohne Erziehung fie nicht bloß die Balfte ibres Daseins, sonbern Neunzehntel ihres eigentlichen Konnens verwirke. Bie läßt fic, j. B. mas findliche Berehrung (pietas filialis) fann ober foll, ober thun wird, ober wie fie es thue, fordern, beftimmen, leiten? ober aufhalten mas fie Irriges thut? Ja wenn etliche erfüllte Uebereinkommniffe auch erfüllte Pflicht, ober einige beobachtete Formen auch bas innere Gemuth felbst maren! Ober mas ift benn eine ohne Lettes, bloß in Formen und Uebereinkommlichkeiten vorhandene Rraft ber Gefellschaft? Und gediegene Kraft kann boch eigentlich nur einer Ibee und ihrer Gefengeber innigfter Bunfch fein. Bas foll ber Sohn, beffen Nater ein Menschenqualer, ober beffen Mutter sittensos war? Alle Begriffe bes Rechtes und ber Sitte in sich umkehren? ober beide im Innern erkennen für bas, was sie sind? Und wenn er bem Nechte nach Hanblungen ihrer Schulb umftoßen muß, wie schwer sein Loos burch bie That zu bekennen, was sein Mund verschweigt! Ober soll er sich im Besitze bes Unrechts behaupten, bloß um nicht zuzugeben, daß solches begangen worden sei?

So nahe stehen sich überall Sache und Person, vorzüglich durch ein Doppeltes, aber Untrennliches in Letter —
Inneres und Meußeres, mit immer wechselwirkenden Motiven, Artungen und Bedeutungen. So schwer wird baher
die Aufgabe — Sächliches und Persönliches durch ihre und
der Gesellschaft stete, zugleich Beziehung auf sittliches Sein
und rechtliches Bestehen, richtig zu stellen, genügend zu entbinden, zu ermächtigen oder zu beschränken. Sächliches ist
meßbarer. Persönliches verliert sich mehr in's unsichtbar
Geistige. Der Geist ist unsichtbar nicht bloß körperlich, sonbern auch geistig; wir sehen nur, was als Wirkung aus ihm
hervortritt.

Eigenthum ift heilig. Seilig — so vieler barauf gegrumbeter, ohne solches nicht möglicher und boch unentbehrlicher Berhältniffe wegen. Seilig, weil in Bielem bem Personlichen und bem Geselligen so untrennlich verknüpft, eines nicht beleibigt werden kann ohne Nachtheil bes andern. Aber wenn nun dieser, seinem größten Theile nach absolutere Sag, ein am Ende boch nur in jenen Berhältniffen und bem, was sie bedingt, bedingter ware und ist; muß er nicht, wo jene höhern Bedingungen unterworfen, mit ihnen jenem Söhern sich fügen? Eigenthum entspringt zum Theil aus den Erfor-

berniffen bes Menfchen und feines Saushaltes, aus beiber Natur! Zum Theil aus Artungen, ohne welche bie ihm unentbebrliche Gefellichaft nicht beftunde. Mus beiben Linien, untrennbar gufammengehalten, muffen alle Rechtsanfichten bes Eigenthums, bes mefentlichen Befiges fomobl, als feines Gebrauches und feiner Verwaltung gezogen werden. Jeber befist an fic - aber auch - jugleich gemeinfam mit Unbern, unter bes geselligen Ruftandes und bes allgemeinen Saushaltes, feiner Erforberniffe und Bedingungen mechfelfeitiger Bemabr. Man foll burch Bebot ober Berbot, Bewalt ober Billführ nie in ben Befit felbft unmittelbar eingreifen und bat bafur ben Grundfas feiner Beiligkeit aufgestellt. Aber fann man benn nicht, wird nicht, muß man nicht oft in beffen Bebrauch und Bermaltung eingreifen, wenn gegenfeitige, allgemeine Verbaltniffe, ber Bang und bie Bemahrung bes Bangen es fordern? Bier ift es, wo über bie Urt, über wie? mann? wie weit? modurch und mofur? über Dag und Berhaltniffe und beren Grundregeln bie verwickeltften - Fragen aufsteigen. Dan vergeffe nie - bag Perfonliches, Sachliches, Gefelliges, ber Menfc und fein einzelner, bie Gefellichaft und ihr allgemeiner Saushalt untrennbar manchfaltig verwebt - jede Betrachtung eine alle gufammenneb= menbe fein muffe und jebe Berlegung bes einen eine fur alle übrigen werbe. Wie die Gefellichaft einen Saushalt, fo bat fie auch einen Befit, ein Kapital, einen Gebrauch, Bermaltung, Erforderniffe und Bedingungen beffelben bem ber Einzelnen gegenüber und fo bober, als alle Ginzelnen auf beffen gemeinsamern murgeln. Das mare ber Standpunkt. Aber jeder Standpunkt forbert Augen, mas fic barbietet, genau ju unterscheiden und ju begreifen. Jeber allgemeinere

Sat ift fo fcwerer in ber Musführung, als er Beiteres umfaßt. Ber bat jenes nie fehlende Muge, reinen Billen, freien Berftanb, nie vereinseitigenbe Reigungen ? Diefe Ungewißbeit menfclicher Bertzeuge ift ber Grund, marum in ber Ibee Bortreffliches fo felten und nur unter großen Befdrankungen ju ftufenweiser Ausübung ju bringen. Rurs erfte ift gegen Digwendung und Digbrauch, Eigenfuct, Beiftesenge ober Gewaltluft ber einzelnen Eigenthumer; fure zweite gegen Difmenbung, Irrthum und Ginfeitiakeiten ber allgemeinern Leitung, gegen vergangene, aus vergangenen entsprungene, ober neu entstebende Rebigriffe ju bemahren. Beibes fann nur burch Cauterung ber unreinen Quellen, ber 3mede, Bunfche, Begriffe und Unfichten, welche ju Digmendungen reigen - am ficherften gelingen: bas Uebrige burch Gefete, Ordnung und Rechtspflege gefcheben. Aber auch bier, wo bie Grengen bes Durchschaubaren und Ergreifbaren, mit benen bes nicht Ergreifbaren fich fo vielfach unmerklich vermischen, ift jene oft ausgefprocene Barnung ju bebergigen - wie weit bie Dacht ber Gefetgebung gureiche? mo bas Reich bes bloß fittlich gu Bermittelnben anhebe? Man kann nur, indem man bie Urfachen, bie Deigungen, Bunfche und Unfichten, welche ben einzelnen Befiger fowohl, als die gubrer bes Bangen in irrige, verberbliche Benugungen bineinziehen, aufbebt, mit ihnen zugleich ihre Folgen und alle baraus entspringenden verminbern.

Der Krebit, biefe Grundlage von ber alltäglichften bis jur größten Lebensverhandlung! Meinungssicherheit ober Glaubensbegeifterung — diefes innerste Getriebe, welches Bater und Kind, Lehrer und Schuler, den Führer und seine

Betrauten, das Leben überhaupt an alles Erhebende knüpft, der höhere Ersay unserer Beschänktheit — Gutes zu vermuthen, wo der Blick es nicht mehr zu erforschen hinreicht. Mehr als es scheint, murzeln Rechtes und Rechte darauf. Je nach dem Vertrauen auf fremden und eigenen Berth werden Rechtes und Pflichten mit so schonerm Eiser vollzogen. Rein Gesetzeber, keine Ertheilung von Rechten sollte außer diesem Gesichtspunkte geschehen! Darum neben richtiger Feststellung im Leußern jede allgemeine Vorsoge am vorzüglichsten auf innere Erhaltung des Glaubens, auf seine Bürdigkeit, auf Sitten, welche seine wesentlichen Grundbalte vermehren, gerichtet sein.

Ultra posse nemo tenetur. Das Unmögliche ift Schranke fur Leiften und Forbern. Es gibt im Rechte ein breifach Unmogliches - erftens bas im Stoffe, bas ofonomifc Unmoaliche, mozu feine Mittel und Krafte, feine Bilbbarfeit und Empfanglichkeit vorhanden. Zweitens bas fitt= lich Unmögliche - mo ber Weg auch zu einem an fich rechten, nur über ben Untergang ber wichtigften Dinge bingoge! - Wo um einem einzelnen Unfpruche ju genugen, bunbert beffere Sittenvermögen batten geftort werben muffen, ober mo fleine Uebel, welche bie Beit geheilt, batte, nur burd unendliche Erfdutterungen fcnell getilgt werden fonnen, aber hierdurch auch fo vieles Undere gerruttet. Diefen tritt als brittes bas gefellichaftlich, bas volitifc Unmögliche bei ... mas Staat und Befellschaft bei ihrem jegigen Buftande auflösen murde. Was anderen Beiten, anderen Berhaltniffen aufgehoben bleiben muß. Rurg, mo Summum jus summa injuria - bie Rechte Giniger, nur mit der größten Berletung Aller und ihrer felbft in fpatern Folgen jest auszuführen ware. Sier ergeben sich die Fälle — wo der Wenigen eigener Sinn, ihre Tugend sie zum Verzichte auf ein nur allverderblich Erlangbares führen muß! Wo das durch äußere Macht nicht mehr Erreichdare sich dem freien Reiche innerer Sitte hingeben; wo das Höhere in menschlicher Natur, das minder Vollkommene in Zwischenmitteln und Abhilfen, die Lücken der Gesetzebung oder das ihr zu Entfernte ersehen muß! Wo dieser naturbeschränkte Umfang derselben, wo Gebote und Verbote, wo der durch seine Mittel verengte Gang der Rechtspsiege, enger als das Rechte selbst, dessen höchste Ergänzung nur in den Mächten einer für Vesseres selbsterthätigend wahrhaften Erziehung sinden kann.

Das Gefet ber Gefetgebung bleibt - nicht gebieten, nicht verbieten; mas fich nicht flar aussprechen, nicht in Erkenntniffen vorbereiten, nicht in allen Berührungen und Bergweigungen deutlich bezeichnen, nicht mit anftanbigen, Sittlichfeit ehrenden und ichonenden Mitteln ju voller Musübung fichern läßt; 3. B. nichts, wo beimliche Ungebereien ober abnliche, jeber bofen Sucht freies Spiel gebende Mittel nothwendig maren; bas in ber Finang fo oft übelbebachte, daß auch ber Staat, wie der Einzelne, in feinem Bermogen feine Odranten tennen muffe, daß er ausüben nur burfe, mas er fest zu vollzieben, mabrhaft zu bandhaben ober zu erreichen Mittel befitt, bag man nirgenb wollen, nirgend zu thun fich vermeffen burfe, meffen man nicht Sabigfeit bat, bag bemnach Unmöglichfeiten fur jest ober für immer genau zu erforschen und kleinere Uebel nie durch größere zu bemmen.

Es gibt Rechte wechfelseitigen Beiftanbes - Rechte wechfelseitiger Bergichtung. Auf beiben beruht bie Besellschaft. Ber eines von beiben weigert, weigert bas Recht. Biele Rechte find in ihrem Innerften Beibes zugleich, und Beibes wirkt in ben meiften Rallen als Ochrante. Wenn ich bem Brandbeschäbigten Affekurang gable, muß ich auf ein Theilden meines Einkommens verzichten. 3d muß - alfo eine Odranke. Aber es wird zugleich ein Ravital, bas auf mich felbft im Nothfalle aus bem allgemeinen Bermbgen gurudfebrt. Go mirb oft ein Recht burch feine Bermanblung in ein anderes ausgeübt, und mas bier als Odrante - ericeint bort als so viel offenere Babn. Darauf beruht jebe gefellige Einrichtung - Freiheit und Schrante, Eigenrecht und Entfagen. Wie ber Saushalt als eine ftete Reibe von Berwandlungen, fo ift auch ber Rechte Musubung oft als eine folche zu betrachten. Aber am Unmöglichen findet Alles feine Schranke. Es gibt Rluthen, Berftorungen, Erbbeben, Daturereigniffe; aber auch Sturme ber Befellichaft, welche ben letten ju vergleichen und alle Mittel einer Bechfelbilfe überfteigen. Mancher Beiftand fann geleiftet werben, aber nicht entichabigt. Diemand bat ein Recht, es ju begebren. Much bie gesellige Grundlage ... wechselseitigen Tragens und Theilens ber Uebel - findet endlich eine Schranke ber Unmöglichkeit und fann nur unter ber Woraussehung quoad posse - ju Rechte abgefchloffen merben.

Gut ift recht: Rechtes ift Gutes. Gut, b. h. aus Beschränktheit nicht schlimm — wird wohl Vieles genannt; solcher Halbwesen gibt's. Ihrer ift bas Reich, und sie find bie Krankheit ber Welt. Un ihre Beschränkung und in die Kleinlichkeit ihrer Erfordernisse hingegeben — sind Wode und Meinung die lauten Gesetzeber ber Vielheit; Rechte und Recht
— in so enge Formen gebracht und ber Bau bes Ganzen in

fo viele Racerden gerftudt, bag bem Großen ein murbia Recht fehlt, bem bobern Menschen bie Dacht bes Gebores und ber Sitten, die Mittel verftanden ju merben und bierburch ju wirfen! Saft fonnte man fagen, er allein ftebe obne Rechte in ber Belt. Denn was heißt ein Leben, bas fich felbft und fein Recht nicht erfullen, bas nicht wirken fann, wie feiner Ratur es gebuhrt, nicht vernommen wirb, wo es im Ramen ber Babrbeit Befferes aufbedt? Das Recht feiner Eigenthumtichfeit ift gebrochen; benn er fann nicht belehren bie, welche fein Streben verunnuten. Es gibt Rechte bes Gemuthes, bes Berftandes, bes Befühls, bes Biffens, ber Tugend, bes Staates und ber Gefellichaft. - Bie jebe Unlage, jebes Berbaltniß, bas aus ihrer Berührung mit Underm entftebt, eigene Behandlung, eigene Entwicklungen forbert, eigens bebingt ift, fo bat und bilbet auch jebes feine eigenen Rechte, und Pflichten, die ihm ju leiften. Recht ift fein Profeuftes = Bett - fonbern bas emige Gefes ber Mittel, burd welche jebes Wefen in fich befteht und wird, mas es foll! Daß man Rechte zu einem folden Bette machte - baber bie meiften Befahren!

Es ift eine Grundersahrung — wo Rechtes, da ift auch beffen Heuchelei; wo das Beste, bessen Asserei möglich. Der Mensch ist nirgend gewissenloser, nirgend unersattlicher und grimmiger, als wo er mit Heiligstem wuchert. Was mußte er werden, um dahin zu kommen — daß er das Wortresslichste der Menscheit in seinen Abgrund zu ziehen, daß er rechtlos unter edlerem Gewande die Tugenden selbst zu Knechtinnen seiner Verdammniß zu machen — Begehr hat! Was schützt dagegen? nichts — so lange der Mensch bloßes Stückwerk vereinzelt oder zum Widerspruche gebilbes

ter Unlagen, fein Ganges mit fich - jeber umfaffenben Unfict entbehrt! Dichts, fo lange nicht Berftand bem Bergen, Berg bem Berftanbe, Bernunft bem Gefühle, bobere Rautaffe ber Bernunft ju folch allfeitiger Rlarheit bes Lichts und ber Barme gebeibt, bag feine Luge beuchlerifch genug ift, au taufden. Dur wenn der Betruger feine Betrugbaren finbet, wird bie Luge verschwinden. Jebe Taufdungsweise bort auf, fo bald bie Empfanglichkeiten fich anbern. Richt die Strafe entbeckter Betruger beffert bas Bange (fie macht nur versteckter), sondern eine folche Belehrung Muer, daß keine Larve mehr brauchbar. Aber ber Menfc tragt einen fo gefabrlichen Berfucher in fic, mit Schattenbilbern bes Bemuthe und ber Gefühle ju fpielen, daß felbft ber Beffere oft feine Babrbeit gegen Blechpfennige ber Uebertreibung einfent. Ramane ber Liebe - und bie noch schlimmern - 9tomane bes Gemeinbeften, wo ber ehrliche Glaube fich aufopfert für die Luge eines Undern - wer tonnte fie durchführen, wenn nicht Jeber fich felbft babin neigte? Das meifte Unrechte tritt in die Belt burch Spiel mit Bertrauen, burch Scheinreige eines Bobern, burch bie Möglichkeit, es ju können: durch den Wunsch, aber eine nicht klare Umfaffung bes Rechten, burch bas nicht binreichend gelauterte Beffere im Menfchen; bingegen ift er burch bobere Ermachtigung zu fichern. Bierauf beruht es, bag Recht und Babrheit die Gefellicaft beberrichen! Bor Allem ift barum nothig, ein ftrengeres Richtmag in Jebem über bas, in beffen Namen, als Bheres gerühmt, Undere verheißen und forbern, mas ihre Stellung, Absicht ober Perfonlichkeit hierbei thun mogen - auf bag nicht begehrliche Traume ... von fich, von Undern, vom Leben Heberhofftes, Die Grengen verruden. Darum kann man sagen — wer sein Auge zu Gott richte, werbe weber zur Lüge verführen, noch sich verführen laffen. In jener Richtung liege ber Anfang zur Beisheit, b. h. zu Bahrheit, zu Recht, zu festem Charakter, zu sicherem Sinn für bas Höhere. »Es ist ein köftlich Ding, bag bas herz stark werbe». Bei der Stärke wohnt das Rechte.

Rebler und Berbrechen... wie verschieben find bie Beziehungen, unter welchen biefe Begriffe entsteben; barum auch, mas fie bervorbringen ... die Befichtstreife, die Entwidlungsweisen, die Chatreize, Die Thatweiten ber Menschen! Rebler ift - in irrigen, ungureichenben Mitteln Gefuchtes, Unnüggethanes. Ein nicht grundlich erfanntes Richtmaß ober Abrif ber Grund. Unerreichter Amed ober Rugen, gefchebener Shabe ber Defpunkt. Im 3med - Bewählten erweift fic ber Berftand. Berbrechen ift-wo nicht mehr bloß zwifchen Mittel und 3med, fonbern zwifden 3med und boberer Bestimmung, zwischen ewigen Rechten, Pflichten und hoberem Bebote bie Bleichung und bas eigene Urtheil, mas zu erfüllen sei, gesucht werden soll, und aus Absicht verkannt ober verfest wirb. Jebes Berbrechen ift jugleich ein Irrthum, man fucht im Unrechte bas Blud. Aber nicht jeber Brrthum ift ein Berbrechen. Im Birten find oft Beide fic gleich - Berruttung die Folge. Der Folgen megen werben Beibe, ber Brrthum oft noch ftrenger bestraft.- Uber gegen Berbrechen wird nicht blog ein augenblicklich Berlornes, fonbern ein geiftig Unendliches und beffen Storung bas eigentliche Richtmaß.

Mur an diesem Unendlichen lernt ber Mensch ben Umfang seines Daseins versteben: nur an bem, was ber Bille hierdurch als Regel erkennt, vollzieht und allem Uebrigen vorfest - bilbet fich die Rraft feiner Tugend. Darum wird, was diefen Richtpunkt verrackt, foi verderblich fur Mue, fo felbstgerftorend für den, der folches thut, und fo straflich!

Wer frank ober ohne Mittel ber Erziehung frankhafte ober erziehungslose Bettler erzeugt, eine ichon menschenübershäufte Gegend noch mehr überhäuft, begeht ber Folge nach ein Verbrechen — ein verberbliches. Er selbst ift nur gebankenlos. Aber besto schlimmer ber, ber ihn richtiger zu benten nicht lehrt, ober seine Gebankenlosigkeit mehrt. Er begeht ein Verbrechen bes Willens und ber eigenen Schald, wenn er bas Besset weiß, aber thut, was nicht zu thun ware.

Dreierlei Berbrechen — ober bie Gesellschaft und bas Beffere Störendes — kann man also annehmen — bie bes Biffens und der Absicht — bie ber Unwiffenheit, aber mit gleich schällicher Folge für Alle — bie ber verfäumten Pflicht, solche Unwiffenheit zu mindern.

Man spricht so oft — a) von kräftiger Handhabung — b) von Kraft der Gesete! Erste beruht auf Mächten der Ausführung, auf Mitteln der Macht, auf Stellung des Handhabers, auf dessen Person und Charakter. Es läßt im Mügemeinen sich nur — sie sei nothwendig, sagen; sonst weder Gutes noch Uebles; denn es kommt auf das Geset selbst an, auf Gegenstände, Mittel und Gebrauchsweise derselben, auf das, was Menschen sind oder dadurch werden können, auf der Gehorchenden schlaffen, seigen, begrifflosen oder verständigen Sinn, auf Artungen, welche ihnen nach und nach, bessonders durch den Gang der Handhabung und den Geist ihrer Führer zugezogen werden — ein tausendfach Veränderliches und Mischbares also an sich. Handhabung wird die Geele des an sich todten Gesetes nach außen.

Die Zweite beruht burchaus auf Geift und Charafter berer, für welche man die Gesetze verwaltet (dieser Geift jum Theil, aber nicht ganz, auf der Art, wie Lettes geschieht). In wie weit die Verwalteten durch Sitten, Begriffe, Neigung, politische Stellung und bürgerlichen Sinn zu eigener Mitaufrechthaltung und Folge sich gestimmt, überzeugt, gewöhnt, begeistert, tugendlich ebel ober unedel finden? Die innere Geele des an sich tobten Gesets.

Man fieht in beiben Fallen — ber Menfchenfinn fei bas Belebenbe!— aber bie Kraft komme nicht aus ben Gefegen, sondern trete in fie! Nur eine höhere Empfänglichkeit laffe fich benen zuschreiben, welche übereinstimmender mit menschlichen Erforderniffen, den Verstand burch ein den Stufen seiner Einsicht Gemäßes, das Gefühl durch ein seinem Zustande Entsprechendes an sich ziehen, durch beides eigenes Streben, eigene Sittung, in der Sittung allmälig einen bleibendern Charakter hervorbringen! Ohne jenen Geist könne die Sandhabung wohl Gewalten, aber keine Kraft, ein kunftlich erzwungenes, aber kein aus sich selbst hervorges hendes Wachsthum bewirken.

Jeber Mensch will seines Daseins froh werben. Man hat Bohn und Strafe unter die Mittel ber Sandhabung gesett. Die Lette häufiger als ben Ersten.

Lohn ist — erreichtes Gut. Strafe — ein der unrechten oder unrichtigen \*) Erstrebung versagtes Gut oder folgendes Uebel. So spricht die Natur aus. Der Mensch hat beiden Begriffen Manches aus den seinigen beigefügt. Er hat beide mit einer Macht ihrer Ertheilung verknüpft, — und so weit

<sup>\*)</sup> Auch bies findet feine Nemests, ba feine Folgen oft so schlimm. Mebern's Nachlas. II.

recht, wenn biefe richtig. Er hat aber auch fo manche Grunbe. Richtpunkte und Unwendungsweisen in fie gelegt, die ben rechtlichen und fittlichen Gefichtspunkt oft truben. Er bat baburch bie Frage ju einer febr vermickelten gemacht. Man hat bas Sittliche - ben Lebensgeift ber Menichbeit, bierbei baufig febr fonderbar geftellt: Lobn - als Mittel und Reig ber Sittlichkeit, Strafe ... ein Thun ober Richttbunfollen. ein Gebot ober Berbot, auf feinem andern Grunde erbaut, als weil ein einmal Beftebenbes nicht aubers erzwingbar. Warum ift man bei beiben nicht lieber von ben brei Erörterungenunkten ausgegangen : Erftens: bas gleichfam vegetativ geiftige Befes ... willft bu als Menfc machfen, gebeiben, ein Baum werben, nicht verfruppeln, fo fuche in bir felbit bi es und meibe jenes. Zweitens: willft bu bie Belt und bas Leben, mas ber Menfch fei und ber Menfch tonne, verfteben lernen und nicht in emigen Ungewißheiten manbeln, fo tanuft bu es nur an bobern Richtpunkten und bem immer machtigern Bug, ihnen überall ju folgen. Drittens: Bermogen in bir tann nur ju Kraft fich entfalten burch Bermenbung. Berwenden ift Forfden ober Sandeln. Forfden nach rechtem Riele, bandeln - fich felbft und Undere und alle menfchli= den Beftrebungen biefem Biele gulenken, aus welchem bes Lebens Bier und Bedeutung, bas wechselfeitig Rechte und Soone - ber Rechtsfinn bes Schonen, ber Schonheitsfinn des Rechten - Boblwollen und Liebe, Erhebung und Beiftand, Einheit und Freude bes Dafeins entspringen; benn Mues wird endlich am besten vollzogen, und zu freier, reger Lebensgestalt burch ben biezu uns verliebenen afthetischen Sinn - bas eigene Gefallen am Ochonen und Soben. Wie ein mabrer Runftler fein Bert ... in benfelben Kraften und Thatigkeiten muß Jeber nach Vermögen sein Leben durchführen... das höhere Gebilde zeichnet ihm vor, mas er zu sein habe. Sittlichkeit ist Lebenskunft, das, woran es sich erhebt und erhoben wird, — eine Urt Poesse. Un diesen Betrachtungen ist das Kapitel über Gesegeben, über Sandbaben und Kraft der Gesetz, über die Mittel dazu, über Lohn und Strafe zu erörtern.

In ber fittlichen Welt gibt es ein ewiges Gollen, ein freies Bollen, aber feinen Cobn als bas Beffere, mas bei felbsterstrebender Ausführung jenes Ersten man in fich felbst wird. Jeber andere miderfprache ber sittlichen Gelbitftanbigleit. In ber physischen Belt - ein in ben Berbaltniffen ber Nielbeit, in der Macht ihrer Gewichte, in den qualitativen Wechselwirkungen enthaltenes Muffen ohne freies Wol-Ien ober ein Gebrauchen jener Berbaltniffe nach bem Dage. als fie erkannt und ergreifbar. Bie die Arbeit, fo bie Ernte. Mur in ber öfonomischen Belt gibt es Cohn - ber Ertrag, ber Erfat für vermandte Kraft, Mübe ober Fertigkeit, welder Jebem werben muß jum Lebens- und Arbeitserhalt bas, was in ber natur eines Taufches ober übernommener Urbeit fic voraussett; bafur wird Saushalt unternommen, bas ift fein Zwed. Darum aber ift nicht jeder erreichte Zwed ein Cobn ju nennen! Denn erfüllte Pflicht ift vollzogenes Recht; ber Mann, ber fein Naterland rettet, bat fich als Burger, bat feinen innern Werth erwiesen und gemehrt. Bas will er weiter? Das Sittliche ift tein Gegenstand bes Taufches, feine Sache bes aufern Ertrages. Es fann nur burch eigene Kraft für beren inneres Bestehen bervorgebracht werden. Will man biefes Besteben Cobn nennen, fo mag ich über Mamen nicht ftreiten; fo ift's ein Lobn, ben Jeber fich felbst schafft, aber kein Anberer, wie in ber Dekonomie, geben kann. Ehre, Beifall, Bewunderung — fie sind ein Recht, bas andere ihm leisten; als Reize mogen fie wirken, aber fie sind kein Lohn.

Zwed ber Strafe bleibt — Herstellung ber Rechtsherrschaft, bes verletten Gleichgewichts außerer Freiheit; Berstellung, Bertheibigung bes Einzelnen burch bas Ganze... Uhnung verletter Rechte am Berbrecher mittelst empfinbbarer ober sinnlicher Uebel.

Zwed und Ziel möchte ich aber überall, also auch hier unterscheiben... ben Ersten mablt sich ber Mensch ober ber Tag; ber Zweite ist ihm gesteckt, ihm gehört bas Leben burch ein höher Gebot. Wo Gebot, ba ist Pflicht: spreche Erstes sich aus burch Wort, Wefen, Vermögen ober Bedürfen! Zwed und Ziel — was ber Mensch will, was er soll.

Nur, wer am Ban einer Anstalt, am Geiste ber Menschen, an ben Mitteln ihn zu heben, mit wahrhaftem Berstande gehorchen und befehlen lernte, wird auch mit rechtem Verstande zu erziehen, zu lohnen, zu strafen, in Allem aber die Burbe ber Gesellschaft zu mehren wissen — ein wahrer Mebrer bes Reiches.

Es gibt, wie Thaten, welche bem allgemein Rechten gur Folge ober entgegen, so Thaten, welche ben besondern Ber-haltniffen eines Betriebes ober Standes, ben Grundlagen, welche ihm unentbehrlich, ohne welche er nie bestehen ober sich ausüben könnte, zur Folge oder entgegen.

Es gibt Vergeben, welche in keinem und nur in diesem Stande möglich, oder in keinem von so unmittelbar verderblichen Folgen sein können, z. B. der Goldat in Baffen, Stellung und Dienst für Vorkommenheiten des Krieges gebilbet, welch andere Einrichtungen, welch andere Mage ber Pflicht und genauesten Vollziehung! Welch andere Gesete, Uebertretungen, Versaumniffe, welch ander Lob ober Strafe bemnach!

Bie die verschiedenen Betriebe, fo führen auch die Beiten in ihren Verschiedenheiten andere Grunde beffen berbei, was mehr ober minder gleichgultig ober ju- ftrenger Uhnung verfehmt fein kann. Darum ber Ralle viele, mo. mas jur Musführung tommt, nicht als eine auf immer genügende ober unveranderliche Borfdrift, fondern blog als Grundlage weiterer Erfahrung fur weitere Mushildungen ber Unfangspunkt, als Gintritt in Die Ochule fortschreitender Entwicklungen betrachtet werden barf. In Ruckficht ber Strafgewalt ift neben genauer Durchschauung der Principe jeder Unftalt und ihrer Verknupfung jum Gangen - Berrichaft über fich felbft bei jedem Richter fo nöthiger, als Strafe nur fein foll: a) ernfte und thatbelebrende Rudführung gum Rechten fur ben, welcher ben Weg nicht burch fich ju finden ober ju geben vermochte. b) Ermedende Belebrung für MUe. c) Unicablichmachung bes Verborbenen. Sierdurch wird bas Reich ber Gerechtigfeit fefter geftellt.

Der sichtbarfte 3meck aller Gerechtigkeitspflege ift — bag zwischen Vollmacht bes Befehlens, bes Orbnens, bes Strafens und bargerlicher Feststellung gegen einzelnes ober öffentliches Unrecht eine Sicherungslinie burch Deffentlichteit, freies Gericht, verständliche und verantwortliche Formen bestehe. Aber neben biefen bes bewährten Rechtes und vermiedener Willkabr ersichtlichern Mitteln steht noch ein zweiter unsichtbarerer Zweck... die in alle Gemuther tiefeingebrungene Ueberzeugung hievon, die dadurch eigene

Strenge, bie Rraft ber Charaftere furs Rechte in Liebe, Achtung und Erkenntnig beffelben ... biefer bebeutenbe Theil nationaler Erziehung; benn bas Meifte thut überall ber Beift - wie er bie Grengen bes Landes, fo bewahrt er auch bie bes Gittlichen und Rechten am fraftigften burch bas, was er felbstthatig achtet. Benn Mue benten ... ber Läßige, Unfleißige, Unredliche, Musichweifenbe, als entgegen bem Mugemeinen, bem Bobern, welchem er verbunden - fei ein Mann ohne Chre - weil ohne Pflichtfinn: folder Menfchen wegen konne man nicht alle in Argwohn und Kleinliche Bewachung verflechten, fonbern wie fie fich felbft als gegnerisch Ungefellige auszeichnen, fo muffen fie auch, fonell abgefchieben von Anbern, im allgemeinen Bewußtsein die Stelle bes Unwerthes empfangen, ju bem fie ber Rechtsfpruch binweift: Bie einfach werben bann Gefengebung und Rechtspflege! Dem Glud burch Unrecht ift bie Larve abgeriffen. Es ftebt beschimpft. Geine Goleichwege verfallen. Der Blick ift ju flar. Ehrfinn burch Rechtsfinn (beibe eines Stammes) hat ihn geschärft. Wie Jeber fich hierburch beherrsche, fo beurtheilt er, mas geschieht ... ber Besammtheit ficherfter Ochut wie Vertrauen - bie Folge und auch wieber Quelle redlicher Befinnung - bie Geele ber Befellichaft. Strafe und Lohn, Berachtung und Achtung folgen, wie bie ewige Nemesis, von felbst, ohne viele Kunftanftalten jeder That!

Sefellschaft. Einleitung.

Ein Verein! eine Besammtheit! eine Unstalt! eine mo-

ralifche Perfon! — Etwas von allem biefem, balb in bes einen, balb bes andern vorherrschendem Charafter.

Moralische Person?— eine burch und in Kraft ber Sittung bestehende Einheit!— ein nothwendiger Ausbruck, und wie schwankend von vielen Seiten! Un stalt? Einung von Menschen und Dingen, rechtsständig zum Erreichen eines Gesammtzweckes unternommen, gehandhabt; vollzogen. Gesammt heit? Dasselbe Eine in der Verknüpfung Vieler für das, was Alle angeht, was für Jeden nur durch Alle, für Alle nur durch Jeden erreichbar— ein Fortwährendes im Vorübergange.

In der Frage — was ift Gefellschaft, liegen die ihres Entstehens, ihrer Unläße, Grundlinien und Elemente entbalten.

Der erfte Unlag, bas innerfte Band, bie Möglichkeit eines fortbauernben Banges und Busammenhangs ber Befellschaft grundet juvorderst auf Beburfen ... auf die Korberungen menfclichen Geins, welche nur burch Unbere und Underes Jedem gutommen tonnen. Die Ratur legte neben ber Ungulanglichkeit, fich felbft in Muem zu genugen, ein zweites Bedürfen, zu mirten, zu ichaffen, Undern etwas zu werden, ju gelten, fich felbft erft, je nach bem, mas man ihnen leiftet, ju gelten - in bas menschliche Wefen; jog baburch Menfchen ju Menfchen, bas einzelne Enge in einen umfaffenden Rreis, wo Pflicht an Vermögen und Recht an Beburfen gefnupft - ber Bermogenbe - und je mehr er es ift - fich in ber Nothwendigkeit fiebt, Undern zu belfen, fich ihnen zu vereinen, weil auch er wieder bedarf; einen Erfat beffen, worin fich feiner gureicht, ein Biel feiner Rrafte in einem Mustaufche von Leiften, ein Gefühl ihres Dafeins

in bem, was er leiftet und burch Gefammtheit einen Umfang von Entwicklungen, welche nur baburch sich vermitteln.

Beburfen ift alles Berkebres, aller Begegnung, aller Unftalten und ber Gefellicaft Triebrad. Gie ju ftillen, muß Bermogen, muß gur- und Ineinander-Birten der Urbeit, bes Taufches, bes Wiffens, ber Ginrichtungen für bas, mas fie ichaffen und fichern, bann - eine Grundlage ba fein! Bermogen ift Summe von Mitteln. In fo weit kann Mues, mas als Mittel bienen mag - Berftand ober Beld u. f. w. eine Stelle unter ben Bermogen einnehmen: ober eine Erganjung berfelben fein. Darum muffen und Bermogen und Beburfen als zwei untrennliche Gegenfate ber Erffarung, bas Lette als Rufer ber Erften gur Thatigkeit, bei allem Befelligen ftets vor Mugen fteben. Es gebort aber überall Befundbeit bagu - Bermogen recht zu ergreifen, Ergriffenes jum Beften ju febren. Dem Starten wird Starte, mas bem Ochwachen Berftorung. Der Kranke bebarf Nahrung und kann fie nicht ertragen; bas fonft Unentbehrliche wird ihm ber Uebel Vermehrung. Darum ift nicht bloß, mas Bermogen fein kann, fonbern ber Bufammenbang und bas Bechfelwirken mit Undern - ber Standpunkt ihrer gefellfcaftlichen Ermagung.

Leitung der Gesellichaft, Regierung, ift bas, woburch diese Form ihr bestimmteres Leben, jedes zerstreute
Paffive, Negative oder Thätigkeitsfähige ... bethätigende
Centralisirung (Vermittelvunktung), Hergang und Bechsel
ber Stellungen, Ginflusse, Birksamkeiten und Tendenzen,
meistens nach Urt, Verhaltniß, Perfonlichkeit und Energien der Führer empfängt. Mag der Bau der Gesellschaft

auch noch so vortrefflich erbacht sein — nur in ber Ausführung wird er leiften, wozu sie ihn beseelt. Im Geiste ber Regierung bedingt sich vorzüglich bas Leben. Sie selbst steht wieder zwischen ben Machtreiben ber Maffe und ber Verglieberungsanstalt, der Nation und der Staatsform, als zweien in Bewegung gesetzen, oft unaufhaltbaren Strömen.

Erfahrungen? Bobl! Gie find nothig! Gie find ein Licht! Gie find auch eine Taufdung! Jeber Tag, jebes Sabr, jebes Jahrhundert zeigt bie feinen. Belde follen bie, welche nur nach Tagen gablen konnen, ergreifen? Man alaubt, erfahren ju haben, mas man erlebte. Aber erft am Bergleiche vieles Erlebten fummirt fich eine Erfahrung. Es forbert feften Charafter, Beicheibenbeit und Gebulb, ohne Berabicblug biefen langen Beitraum zu burdichreiten. Es ift eine Runft, fie ju machen. Man fann, mas man fiebt, wie bas Thier Baffer vom Canbe unterscheiben. Ift man barum ein Ochiffer? Wie wenig wird eigentlich gebacht! Berabe bas Mutaglichfte, weil man es taglich vorübergeben fiebt, weil es nicht reigt burch Erhebung, verschlummert am baufigften in Gewöhnung. Nicht blog bei Unwiffenden, ber Bebildetfte ift nicht frei. Einiges erfaßt ibn, Bieles bleibt ibm fremb. Man erwage bie Gefdichte unferes Biffens. Jahrbunderte trieb man Botanit. Jahrhunderte thierische Phyfiologie. Eine ber Pflangen - wie fpat! Und nun bie Unwendung auf Gefellichaft, biefen unendlichen Umfang immer wechselnder Dinge! Taufende bieten bar, mas fie Denten, Beobachten, Erfahrungen nennen. Die gubrer bes Bangen machen bie ihren. Und aus biefem Gewirre, in welchem Salbsucht und Preventionen, enge und flace, angstige und rafdere Ropfe mit fo vielen Affetten, Soffarten, Abfichten

und Erbarmlichkeiten sich mischen, soll Licht, soll ein sicherer Abschluß von Erfahrung und Gedachtem hervorgeben? Man sei gerecht und hohnspreche ber Menschheit nicht zu leicht — bag nach Jahrtausenben bes Gediegenen so wenig, bag die Geschichte mit jedem Jahrzehnt einen neuen Bundertrank, aber ber heilung so wenig nachweist! Man erwäge ben Stoff und die Aufgabe.

Es waren weniger die Mittel, als die Art ihrer Anwenbung, die heftigkeit der Theilnahme, die Ungeduld des Erreichens, das nicht genug Ueberlegte, wie Menschen erst dafür vorzubereiten, das Fehlerhafte! Ueberhaupt aber die Bogen des Meeres, das unter plöglichen Sturmen dem geschieftesten Schiffer seine Macht nimmt.

So bat fich z. B. in unfern Tagen ber Bunberglaube an reprafentative Verfaffungen erhoben! Daß fie gut find fein Zweifel; aber wodurch? mas fie vorausfegen - ift gu fragen; daß, mas foune, auch gerfteren, wenigftens nuplos fein konne, wenn nicht ber rechte Salt gegenüber - barf nie vergeffen werden. Es ift wohlgethan, fie einführen - wenn allgemeine Denkweifen, allgemeiner Ginn, allgemeinere Beschäftigung und Gewöhnungen bis in die Dorfgemeinde und Erziehung - ihre Elemente und Grundlagen - jugleich mit beforgt werben. Ohne biefe werben fie ihrer Bestimmung guwider, als bloger Kampf ber Eleinlichsten Orts-, Person- ober Innungeintereffen, ale Wege, fein Gluck burch Partei ober Berkauflichkeit zu fuchen, als Ringplate ber Blachbeit, ber Bederei, ber Soffart, bes Salbwiffens, ber Erbarmlichfeit, fich felbft bald jum Sohne werden! Das Bolt ftatt ju beben - erniedrigen; ftatt Chrgefuhl, Gemeingeift, Ginn

allgemeiner Burbe zu nahren, fie nur erfticken, verkennen, verfpotten und zum Spiele machen lehren.

1. Allgemeine Unficten und Erfahrungen.

Wölker bleiben eigentlich ewig jung, weil ein jugendlich Beschlecht immer jugendliche Rrafte beraufführt; weil ber menschliche Geift ein in fich immer Neuergriffenes ift. Nur besondere Verkehrtheiten können ein frubes, Erankhaftes MIter berbeigieben. Aber nur unterbruckt, - nicht gerftort ist das Leben. Ein glücklicher Anlaß — und die innere Kraft, ber jugendliche Ginn wird erweckt, Bunder entfteben, wenn bie Jugend nicht allzu aufgeloft ift in nichtige Getriebe; ein plöglicher Biebergebrauch ihrer Rrafte, wie von einem gottlichen Sauche burchftrablt ... fie ift bas Beilige, bas beilig ju Bemahrende, die Lebenskraft der Gefellichaft. Alter nur das Gewicht ju mäßigen, mas jene ju ichnell thate. Epaminondas und Pelopidas konnten Theben gur erften Stadt in Griechenland beben. Un feinem Bolke ift ju verzweifeln. Im Geifte schlummert ber ewige Reim. Bas feine Berachter nie erwarten, flammt auf, fo balb eine Forberung ber Zeit, ein moblwollender Rubrer, die unleidliche Berruttung ertragener Qualen über bas Bisherige jum eblern Gelbstgefühle bebt. Ob ein nicht ju fonell geendeter Rampf bas Ermachte zu bleibenber Uebung verftarte? - ob Mues nur fluchtiges Auflobern ober bauernde Bilbung? barauf fommt es an.

Bermögen? Wie wechselnd an Neußerung, wie proteisch für Faffung! Bie oft gilt als fast ausschließliches Merkzeischen und Folge bes einen, was durch das Entgegengesetefte, zuweilen durch Ohnmacht hervorgebracht wurde. Der Stumpffinn steht oft so ruhig an der Gefahr, als der Muth;

ber rechte Bofewicht ftirbt fo furchtlos, als ber Kromme. Beibe achten bas Leben ober Kommenbe gering, ber eine burch Rausch, ber Andere burch boberes Soffen: Beibe find gleichgultig beim Abschiede, ber Gine fieht Bernichtung, ber andere ben Simmel vor fic. Bie fdwer ift bei jeber und bei abnlichen Erscheinungen bie eigentliche Quelle ju finden, und wie leichtsinnig schaffen wir uns Urtheile. Go bei Gachen; wie Nieles als Rraft, als beilbringend für immer Berühmte murbe bei naberer Untersuchung als Gegentheil fich eben fo oft enthullen. Wie oft fcheint z. B., baß zwei Befen biefer Urt fich verbinden - erbichtet, falfc ober unmbalich; mas, wenn wir ihre Charaftere tiefer burchschaut batten, uns als bochft folgewichtig, als im innerften Princip nothwendig verbunden fich barftellen murbe; &. B. bie Biderfpruche, in welche ftolzes Salbwiffen bei einer burch Sinnlichkeit beberrichten Kantafie führen muffe. Darum wie bescheiden sollten unsere Musspruche und Erwartungen bei allem Gefelligen fein. Bie bie Beit, ber Stamm, bie Drgane, von welchen Befellichaftsorbnung und Befete ausgeben; fo ihr Geprage. Jahrhunberte lofden es nicht. Mues Spatere artet es fic an. 3ch nenne Organ ... bie Gumme von Gliebern, die als in ihnen und burch fie bervorbrangenbe Einbeiten gleicher Borftellungen, Gefühle ober Bedurfen, bie Macht ibrer Forderungen ober Bunfche über Undere burd Befdluffe und Einrichtungen diefer ober jener Urt ausbebnen konnten. Jebes Organ wirkt je nach Beschaffenheit beffen, mas als Paffiveres ibm gegenüber. Immer ift alfo mit zu ermagen die Menge, an welcher felbit mit ibrer Befdwerbe folde Befdluffe und Ginrichtungen zu bauernbem Bollaug gebracht merben konnten. Die Befchaftigungen,

Lage, Bebrangniffe, Gefinnungen, burch welche fich folche vermöglichen. hieran nur lagt fich die Gattung von Abhalfen gegen einen irrigen Buftand ermeffen. Die Vorstellungen, Gefühle, Bedürfen jener herrschenden Sinheiten find als plastische (als Central) Puntte zu betrachten ). Ihre genaue Durchschauung der einzige Beg, widerstehend ober beffernd ihnen zu begegnen.

Belt haben, praftifch fein - beibe find unentbehrlich ju gefelliger Leitung - beißt bemnach nichts anderes, als jebe Beit in ihrem Ginne, Abfichten, Forberungen und beren Quellen fennen. Siernach beurtheilen, mas jest unmöglich? was möglich und wie? um biernach zu handeln. Vor Mem ift bierzu notbig - bas Gefdichtliche ber Reit - ihr Geworbenfein? wie, aus welchen Elementen und Berhaltniffen, aus eigener Naturmacht fle es allgemach konnte ? ober aus innern, unwiderftehlichen Bilbungstrieben', unterm Bufluffe ber Umftanbe und Mangel an Gegenwirkungen mußte. Eines aber ift vor Muem zu vermeiben ... eines nur zu baufig, gu abfolut und zu allgemein in ber Geschichtschreibung ausgefprocenen Mußte. Ein Duffen findet freilich überall ftatt, ein Birten ber Urfachen; aber bei jedem galle ein ibm eigenes, befonderes, neben Manchem, mas ibm mit Anbern gemein. Jebes geschichtliche Ereignif, wie jebes Blatt, ift nur einmal vorhanden: ein gemeinfamer Typus fur Mue, und boch Reiner bem Undern gang gleich! Wenn in ber robeften Beit nur bas Ringen ber Rnechtheit mit Berrichaft unter bem icon einseitig luxurirenden Borbehalte ber wenigften eigenen Arbeit fur ben mehrften Genug frember - ent-

<sup>\*)</sup> f. Abichnitt : »Mittelvuntte».

gegentritt, so finden wir auch in ber verfeinertsten batfelbe Bestreben, nur unter andern Formen. In beiben Zuständen aber und ihren zahllosen Zwischenstufen, nach Dertlichkeit, Umständen und hergang auf höchst verschiedene, immer einzeln bedingte Beisen vermittelt. Wan kann sehr allgemein voraussagen... bei solchen Ursachen sind solche Folgen zu fürchten, und allgemeinere Vorsorgen treffen. Aber wie, wie weit, zu welcher Stärke und Art, läßt nur Schritt um Schritt sich ermeffen, geschichtlich erklärend und handelnd bestreiten; benn nie traten ganz gleiche Nebeneinsstüffe, Reize, Kräfte, Gegen- und Rückwirkungen oder Passivitäten des Nichtwirkens in den Kampf.

Mag Liebe die Menfchen manchmal gefellig jusammengehalten haben: um Ochirm gegen Feindes Bewalt, entftanden bie meiften Bereine; beute aber jum Odute errichtet, murben fie morgen eine Quelle bes Sabers: nichts bat ju Kampf und Baffengebrauch mehr Unlag gegeben und tiefer in beren Leiden verschlungen, als biefe Bereine; fo wirkt oft die Unftalt bem burch fie Besuchten am meiften entgegen: erftens weil bei jeder ju einem Amede nothigen Macht in ihrem Irr- und Digbrauch fich immer ber Gas wiederbolt ... mas mich fount, fann mich gerftoren; zweitens weil bie Elemente, in welchen Absicht und Stiftung bedacht murben, felten umfaffend rein ober vollftanbig an fic, nur Bersingelndes, Cuckenhaftes, Ungenügendes gemabren fonnten. Richt gegen Feindlichkeit ober Unrecht, überhaupt in freier Umfaffung aller Menfchen, fondern in truber Ungft fteter Unbilbe und ihrer Gefahren murben jene Bunbe geschloffen, bie. mas fie amifchen Gingelnen als unentbebrliches Recht feftftellen mußten, gegen alle liebrigen blog burch Gewalt

behaupten wollten. Go ward bas Princip der Meisten Etmas, bas felbstifc befchrankt auf fich, allen Hebrigen feinblich in eigenem Innern auf Entzweiungen führte, fo gab es nur gefellig absonderliche, nicht allgemeine menschliche Unfichten. Darum fo verschiedene Aufpruche an fich und an Unbere. Darum ift, was man als Bolferrecht festzustellen vermeinte, ein meift burftiger Verfuc, Unvergleichbares auszugleichen, nicht mas es an fich fein follte - bas wahrhaft Mugemeinfte aller menichlichen Rechte. Darum fteben Bolter Bolfern, wie Einzelne Einzelnen mit benfelben Gelbftheiten, Gebreden und Bermorrenbeiten gegenüber. Dennoch ift es nicht basselbe, ob Taufend Taufende ober Einer Einen befeinde. Sier ift ber Bag perfonlicher, naber, aber auch enger an Umfang und Mitteln; bort ibeeller an Beranlaffung. Boranftalten und Mitteln, an Erfindungen und Berglieberungen, welche erbacht merben muffen, um Laufend gegen Taufende ju führen, idealer, mandfaltiger, großartiger, auf gang anbere Berbaltniffe bes Beiftes, ber Entwicklung, ber Bilbung, ber Ocheu, ber Ehre ober Berfohnung und fo manche bierburch nothige Tugend, Ginfict und Fortschritte ber Menschheit ju vielseitigern Erhebungen geftust, die obne folde nicht möglich gemefen waren. Der Boltertampf weckt, was fonft fchliefe. In Bielen ift er ein Ergieber und Cebrer ber Menschheit. Dit bobern Antrieben vereinbar tann er auf Soberes führen. Bas in ben Empfindungen einzelnen Saffes erniebrigt, tann er in ben Entzweiungen ber Gesammtheiten jur Burbe bes Baterlands und feiner Liebe erheben, ein Gefühl, ju welchem ber Denfch, nur burch Gemeinsames und beffen geiftige Artungen gelangt.

Bu allgemeinen Unfichten führt am ficherften bie Be-

schichte. Aber ihre Bebeutung, wie oft und wie leicht wird fle Bebem burch Reigung, burch befonbere Gemutheartung getrübt! Bie oft, was allen Beitaltern nur unter verfchiebenen Erscheinungsformen gebort, aus vorgefaßter Liebeober Bag einem Einzelnen zugeschrieben! Diese Formen-Manchfaltigfeit bes an fich felbft immer gleich wefentlich Borbanbenen ift am fdwerften und boch am nothwendigften ju burchbringen. 3ch fubre 1. B. einen Gefchichtsforfcher an: »Um gangen Mittelalter bemabrte fich (warum benn nicht an jedem?) bag Gitte und Tugend nicht fowohl an Bort und Begriffen fich fortpflangen, fonbern großer Borbilber bes einzelnen und allgemeinen Lebens, um ein Befolecht gang ju erfüllen, bedürfen" \*). Das beißt boch: erlernt und erlebt, beibes ungetrennt und zugleich, will Mues werben, vorzäglich mas auf Gemuth und Fantafie und burch jebes von ihnen gur Berrlichkeit bes Dafeins übergeben foll. Wann war es anders? und wann bat fic nicht einige irrige Trennung beiber geracht! Mur bas also bleibt bie biftorifche Frage ... warum bat man es zuweilen fichtbarer getrennt? »Da bie erfte Eigenschaft eines ruhmwerthen Ritters war, bag er mabrhaft lebte in Gottesfurcht, Qugend und Chre, auf daß nicht ber geringfte gled feines Mamens Reinheit trabe, fo ift fur bie Befammtheit driftlicher Nationen (man vergeffe bes Antheiles arabifc maurifcher nicht) bas Ritterthum von ber hochften Bichtigfeit baburch gewesen, bag es, als icon bas Raiferthun feine Rraft und bie Rirche Unfeben und Butrauen verloren batte, boch noch burch Grundfage ber Ehre, ber Gerabbeit, ber Treue bes

<sup>\*)</sup> Rohlraufc's beutsche Geschichte I. 260.

mannlichen Bortes, ein sittlich Werhaltnis unter ben Bolkern möglich machte: ein fester Pfeiler gegen das Einbrechen neuer Barbarei. Rittertugend wurde auf das engste mit
Religion — mit eines Glaubens bestehender Achtung, Ueberzeugung und Belebung des Innern vereinhoft. Im Dienste des-Erissers konnte das tapfere Schwert den höchsten irdischen.
Ruhm erreichen! Das Ziel lag weit in sernen Himmelsstrichen: die Einbildungskraft wurde wunderbarer angeregt; die Erzählungen der Rückkehrenden in ihrem eigenen Bundersinne erhöhten die Farben des Bildes. Dadurch wurden die Zeiten so schwarmerisch begeistert und kuhn, daß — kein Unternehmen zu schwer — Thaten verrichtet wurden, die wie Dichtung erscheinen."

Bas follen und folde in einzelnen Bugen mabre, aber burd unumfaffenbe, ludenbaft einfeitige Stellung, alle Bahrheit bes Ochluffes aufhebende Gefchichtsreben! Einfeitigleit, Unganzes ift, wie aller Dinge, fo ber Gefdichte Berberb. Leer, unfabig wird fiel Es ift nichts gegen bas: Ritterthum ju fagen. Aber auch nichts fo Unbefdranktes, abgeriffen Bereinzeltes - bafür, als ob nur von ber Gefdicte eines Jahres, nicht von Jahrhunderten, von mancherlei Wolfern, von bem, mas Beit und Ortentfernungen andern - ju reben mare! 26 ob nicht bas Ritterthum in Befen, Elemente und bem, mas es erzeugte, icon lange vorhanden gewesen mare vor feiner letten Kormenausbilbung. Kinben wir nicht, wo biefe Formen am blubenoften und bewegteften, bas Wefentlichfte foon frube am fdwachften! z. B. in Frantreich. Wenn, mas fouten, auch gerfteren, wenn, mas menfclich fraftiger, auch tropiger, hoffartiger machen fann; wenn in ben beften Reiten es an Bielen, welche bas Uebe rgewicht

ibrer Rraft jur Ungebubr migbrauchen, nicht fehlte, fo lägt fic die fonelle Auflösung, die Ungureichbarkeit, das Spielen mit Kormen, bas mancheilei Erube barneben wohl erflaren. Benn von Bieberberftellung ber Sitten bie Rebe, fo ift, um geschichtlich ju banbeln, ber Stabte, mas ihre Erbebung vermittelte, fo vieles Unbere nicht ju vergeffen. Baren fie als Gegenfat und Uebung vielfeitig gemeinfamer Rrafte, als Rampfer fur Recht, fur Giderbeit und Orbnung nicht baneben geftanden, manches Ueble mare mobl aehindert, nie aber bas Gute hervorgebracht worden, welches von jener Zeit auf bie unfrige überging. Rleif, Urbeit, Bemeinfinn - eine großartige Mannheit tam auch burch fie gu Ehre, ju Ochwung. Mur am Gewichte folder Korpericaften fonnte fich Bleibenberes jeugen. Will man bas Ritterthum ... »einen Pfeiler gegen neue Barbarei" - fo muß man auch bie nennen, welche es zugleich mit ihm waren ... bie Stabte, Die Beiftlichfeit, bem Biffen, wenn auch und oft ihrer Dacht wegen, gewärtig! die Kreuggage und was sichtlicher ober unersichtlicher ihnen inwohnt. Richt burch und auf Ritterthum allein, auf Alles baben fie burch Berührung mit Gewerben, mit Geefahrt, mit Baffenarten, mit Bnjang und gang frembartig gestalteten Uffaten, mit ibren Begriffen und Sitten gewirkt, Cange nicht genug ift Diese ihre plaftische Seite erortert. Dicht, wie fie bas Ritterthum felbst erft zu ausgebildetern Kormen gebracht; mas die geiftlichen Rriegsorben (Unfangs Manner aller Stanbe) biezu beigetragen; nicht, wie viel bie Maaren in Spanien, die man fast außer - europaisch bei Geite fest, fur die Bildung Europa's gemefen.

Ift's doch mit bem Ritterthume, wie mit fo Bielem,

baß, wenn einmal ein Gesammtwort für mancherlei Erscheinungen gefunden, die meisten des Glieder-Mannes froh werben, an welchen sie, jum Beweis eigener Kunstfertigkeit, das reiche Gewand ihrer beffern Bunsche oder ihrer Verachtung jum Faltenwurf bringen können.

Daß Ritterthum Bieles geleistet, ift nicht zu laugnen; aber weniger burch sein Dasein überhaupt, als durch sein Zusammentreffen mit Andern, und ein ewiges Geset ber Natur, daß jede zu besterm Zwecke erdachte außere Form sich halt oder selbst in ihrem Zerbrechen weniger schadet, so lange der treue Sinn, der in Ginzelnen fortlebt, manche Ueberlieferung, manches Beispiel, manche, wenn auch nur abgenothigte Achtung des Besser bei Einsluß erhalt.

Bas Raiferthum und Rirche, als zwei Gegenfage im Ibeellen ber Zeit, welche man neuerlich ber Geschichte einzuimpfen versuchte, bebeuten, läßt sich gar nicht an ihnen als vorhanden gewesene Ibeen, sondern besser am entgegengeseten Ringen beiber nach Macht, als Folge ber politischen Stellungen, in welche sie ihre Unhanger durch Absicht, Streben, Rampf und Zwecke versetten, barthun.

Gefellschaft — bem Söchsten ber Menscheit gehört sie zu; bas Söchste ift ihr Ziel und Geses. Aber geführt muß sie werden nach ben Fähigkeiten ber Mehrzahl — also ber Mittelmäßigkeit. Verstanden muß sie werden von Lester, und mit ihr von Befolgbarem zu weiter Befolgbaren fortschreiten. Das eben ist das Schwere der Aufgabe ... auf Umwegen, auf Abhilfen der Schwäche, auf dem, was in allmäliger Belehrung sie fassen kann oder lieben — dem Größern zuseiten. Bas Viele und die Mehrsten sein können, was sie bazu bedürfen, wie es ihnen zu Bffnen — mag sie

regeln. Bas der Einzelne Größeres vermag, hat sie weber zu fordern, noch zu hemmen. Er gehört nicht in jenes Maß. Aber daß er, daß die freie Macht höherer Geister der Mittelmäßigkeit gegenüber treten könne, um die todten Wähffer zu bewegen... dafür hat sie zu sorgen. Mit dem Danke einer Wohlthat muß sie annehmen, was er mehr gibt, als sie der Mittelmäßigkeit vorschreiben, oder von ihm voraussehen konnte. Ein größeres Sinderniß hat sie zu bekampfen — den Ehrgeiz der Mittelmäßigkeit, welche immer am leidenschaftlich hoffärtigken ist, hohen Geistern sich gleich zu dunken, oder jene Höhern in dieselben Schranken, in die gleichen Bande mit ihr herabnöthigen zu wollen; weil sein Sinn nie der ihrige sein kann.

2. Gefdichtliches - anthropologisches - religibses Princip.

In jeder mabrhaft geselligen Grundlage find alle drei, balb eines, balb das eine vorherrschender enthalten. Alle ihr nöthig, Alle das, mas eigentlich ihren Salt und Wesenheit ausmacht.

Eine Geschichte hat jedes Wolk: auch das untergeordnete, stets eroberte, stets gehorchende. Zwar keine öffentlich eigene, sondern nur die seiner Meister: aber eine innere seines Seins, Lebens und Haushaltes, seines Landes und seiner Lage, — wie zwischen dien Allen seine Sitte, sein Zustand, sein Charakter, selbst die Ursachen seiner steten Niederwürfigkeit entstanden und wirkten. Was entstehen konnte — hat eine Quelle und eine Kolge, auf eigenes weiteres Werden oder auf Undere. Selbst die Passivität wirkt, der Knecht auf den Meister, der Bestegte auf den Sieger; der Lette fühlt sich anders und wird ein Underes, je nach-

bem ber Erfte ftarrer ober weicher, nichtswürdiger ober nur ungludlich. Das ift die geschichtliche Aufgabe berer, welche ein bienendes Bolt besuchen und schilbern. hierdurch — burch feine Ursachen — wird auch das erbarmliche lehrreich.

Der Begenfas - gefdictliches und philosophifches Princip, philosophische Erbrterung und gefcichtliche Grundlage, ift in mechfelfeitiger Ermachtigung, Ergangen und Vereine fo untrennlich und wohlthathig, - als in beiber vereinzeltem und feinblichem Entgegenfage, Alles entzweiend; Salbes nur aus feiner Bangheit Beriffenes erzeugend; beibe und beiber Berknupfung ift ernfter Betrachtung werth. Zwischen ihnen (fie ins leben einführenb und eingeführt durch fie) fteht von einer Geite bas btonomifche Princip, von ber andern das ibeelle, bichterifche Element in jebes Menfchen Gemuth. Jeber öfonomifche ober politifche Theil, jebe einzeln ober mit mehrern verenupfte Macht eines folden, wenn auch noch fo geschichtlich abgeleitet, wird (und je mehr er allein vorherrscht, fo mehr ausfoliegend) bedruckend, verwirrend, wenn nicht bas philosophifche Gegengewicht felbstaultig emiger Rechtsgrunbe, wenn nicht Begengewichte veredelten Gemuthes, einer bobern Poefie bes nationellen Lebens ibm gur Geite treten. 3d weiß fur jene in ideellern Gefühlen vorgebenbe Boltsund Lebensentwicklung, fur jene ihrer murbigen Stoffe und Bebilbe in allen allgemeinern Berhaltniffen feinen anbern Namen zu finden, als Poefie bes nationellen Lebens. Mur burch fie und eine ftrenge Gorge bes Mugemeinrechten wird die Rudführung jedes einzeln Erwachsenden zum Gemeinfamen, feine Stellung amifchen ergangend nothigen Begenfagen möglich.

Philosophisches Princip ift, mas als Gelbstäultiges an der Menscheit, als Ewiges im Rechten und Guten und ihrer göttlichen Bestimmung sich darthut zum Richtmaße für Alles. Philosophische Erörterung — jede hiernach vorgenommene Prüfung. Geschichtliches Princip — was abstammend sich darthut als Vergliederung derselben Folgereihe von Entstehen aus Entstandenem, von Wirkung und Ursache — ein geschehen Vorhandenes in allen Fortschritten seines Geschehens von einem zum andern, sammt allen darauf mitwirkenden Nebeneinstüffen.

Sefchichtliche Grundlage, was als Folge auf seine Quelle und hierin auf ben Grund seines Daseins, seiner Formen und selbst der Rechte, die es anspricht, so lange tein Soberes entgegen, zurückführt. Grundlage möchte ich nennen, was in einem höhern, selbstgultigen Rechten seine Bestätigung findet. Geschichtliche Unterlage, was nur die Stammlinie seines Daseins, ohne höhere Bestätigung, nachweist.

Gefchichtliche Unterlage, ob von gestern ober vor hundert Jahren, ist überall. Bas entstand, hat eine Geschichte, wenn gleich nicht immer durchschaubare. Ihr anthropologisches Princip ist ... aus solcher Gemuthsart und Lage, aus solcher Stellung und Erziehung mußten solche Gebilde entstehen. Ihr philosophisch rechtliches und sittliches — sie kann mit menschlich höherer Bestimmung fur jest noch ober auf immer bestehen.

Das höhere Princip ift überall oberrichterliches Mag alles tiefern. Aber wer kann Richter fein, ba ber, ber es anwendet, doch nur ein Menich? Wem geben Gigenschaft ober Stellung — Wahrhaftes zu erkennen, eine vollgultige

Stimme ? Bas fann bei fo taufenbfachem Durchfreugen balbfictlicher, taufdender, fceinbarer, fcnell fcminbender Ereigniffe ober Ergebniffe fein Uftheil fichern? Beiche Unftalten find möglich und nothig? Bie muß bas Bange beschaffen, vorbereitet, gebilbet, gethan fein, bem fie, bem er, bas ibm jufage? Bas fann, Reblgriffe ber Ausführung abgerechnet , auch ben Beften gegen Brrthumer bes Berftanbes ober bes Gemuthes in ben Erkenntniffen, in ber Bahl feiner Richtpunkte ichugen? ba felbft Tugenben oft babin verleiten: 3. B. fich felbft nicht fo gang vertrauen, nicht zu bart eingreifen wollen, Ochonungen bes Mitleibs, ein zu leichter Glaube an Menichen, ein zu weicher Ginn, ber bas Rubne verschiebt, eine ju fcmeichelnbe Soffnung auf die Giegeraft bes Beffern, ober ju erlofen von Bebreften, ebe fie noch reif find jur Beilung. Denn Gefellichaft fordert ja nicht Bort bloß. fondern That, nicht blog der Principe erkennende Durchschauung, sondern auch fraftige Bollziehung. Irren aber ift fo fcablich, als bos wollen. Uebrigens fo viele Gattungen von Dingen, welche nach eigens besondern Grundlagen, Principien, Stoffen, Berbaltniffen, Bedingungen und Folgen (Folgen ihrer felbft ober ihrer Verbindung mit Undern) nach beren Standpunkten und Erkenntniffen erörtert und entichieben werden muffen; fo viele Rechtsfpruche, Richtmaße und Richter.

Die Menschen nicht bloß nach ben Erscheinungen bes Mugenblickes, sonbern nach jenem ewigen Können und Gollen zu erwägen — bleibt erstes Princip. Das geschichtlich sich Beigende wird nur durch eine höhere Unschauung berichtigt. Bugleich barf aber auch bei keiner geschichtlichen Beurtheis lung ... unfer Mitleib allein und was Menschen litten, son-

bern auch was sie verbienten, was aus eigener Schulb fie bebruckte, ben Standpunkt bezeichnen! Ob die, welche klagen, an der Stelle der Gewaltigen anders gehandelt haben wurden? Wie weit sie selbst sich zu Werkzeugen verkauften, und nur jammerten, wenn Indere ihnen vorgezogen wurden? Wie weit sie durch Gefinnungsmangel, Rleinmuth oder Un-wissenheit sich selbst aller Achtung beraubten?

Daß sie selten anders betrachtet wurden, als sie eben sich gaben, daß sie oft kaum ein anderes als niedertretende Geringhaltung verdienten — und wer hatte an der Stelle bes Hauptspielers nicht vielleicht eben so gedacht? — bleibt Verlauf der Geschichte.

Db folch eine nur zu baufige Dentweise bem Staate Dauer gufichere? ob er, ber auf Boberes gu führen bestimmte und Soberes für fich felbit fo benothigende, nicht foldes unausgefest vor Augen baben muffe? ob alle bauernben Etaftigern Stagten ihren Glang biefer beffern Beisbeit ober nur ber noch größern Erbarmlichkeit Unberer ju banten baben ? - ift eine andere Frage. Bas ein Boll zu bedürfen weiß, geigt von einer Seite, in welcher Urt es fich felbft Alles gumeffe und wie ibm jujumeffen fei, mas es ertrage und konne? Aber ein zweiter Magitab von ber andern Seite, in Sanden bes Staates, muß ju bem - mas als Riel boberer Butunft allmälig in foldes zu verflechten - ermahnen. Dicht was beute bie Menfchen verbienen, fonbern was bem Menfchen als Ewiges gebühre, barf fein Leitungsprincip fein. Mag ber Einzelne blog nach bem Erften zuweilen urtheilen - ibm ift es ju verzeihen: nie bem Bangen! fur einen, meldem bie Schicksale und Sandlungen ber Menichen nur Schachzuge find, burch bie ein jetiges Spiel gewonnen wird ober verloren, kann es nicht Tugenben geben, noch Lafter, nur Dummheit ober Berkand, nur Gebler, aber keine Berbrechen. Die Lesten können ihm weber am Leben, noch in ber Geschichte erscheinen, weil ber Begriff Tugend bem fremb burch sich selbst bleiben muß, ber Menschen für nichts weiter, als Schachsiguren, für tobte Werkzeuge irgend eines willkürlichen Zweckes erkennt.

1

Gegensätze, ober will man sie lieber zuweilen Faktoer en nemmen,—bas Lebensprincip jeder Gesellschaft beruht und entwickelt sich je nach der Gegensätze in und außer ihr, Art, Mischung und Bewegen! Jedes Wesen ist Mittelpunkt eines Umkreises von Gegensätzen, und selbst wieder Gegensatz anderer Mittelpunkte, Kraft hier und Stoff bort; z. B. Vermögen, Anlage zur thätigen Kraft. Gegensätze in und außer ihm, die Faktoren, die es zur Kraft marhen, sind Qualisscirbarkeit, Empfänglichkeit, das Bedürfen der Mittel, der Anläße, des Qualisscirenden, dessen, was zur Khätigkeit ruft. Es kann leisten, wie zu leisten es veranlaßt wird; fordern, wie die gegenüberstehenden Vermögen es beantworten.

Wie die Lebensaußerungen ein Produkt find aus ben beiden Gegenfagen oder Faktoren... Reiz und Erregbarkeit (geistige oder körperliche); wie innere Lebensausübung bei gleicher Erregbarkeit, großer oder kleiner, nach Verhältniß bes Reizes und v. v. sich zeigt; so in Allem, Gewerb und Kapital, Thätigkeiten und Umsas, Gesellschaft und Unstalt.

Daß ich unter Gegen fagen — aus verschiebenen Infangepunkten zu wechselseitiger Entwicklung fich Begegnenbes, Woraussegendes, Berwandtes, was in einander übergeben, sich freundlich mischen, bewegen, erheben kann — nichts feindlich fich bestreitendes Entgegengefestes verstehe — bedarf fein Erinnern. Erkenntniß ber Gegenfage ift wie bas Betreten von Unboben — auf welchen bie in ber Liefe einzeln verbecktern Pfabe zu allseitiger Umficht, Bedeutung und Durchschauung sich aufschließen.

Zweierlei Gattungen Principe muffen wir an der Gefellschaft, wie an Jedem erwägen: a) die, welche die Natur jedem Wesen verleiht— sammt denen, welche aus dem Gange, den es annimmt, als naturliche Folge sich unausweichlich für das Weitere entwickeln; b) die, welche der Mensch, so weit ihm eine mitbildende Macht vergönnt ist, hineinlegt, sammt denen, welche, je nach der Bahn von Wahrheit oder Irrthum, die er wählt oder die ihn fortreißt, er für das Weitere hineinlegen muß.

Nie ist vielleicht eine Gesellschaft, ein Staat nach Principien (gleichsam a priori aus der Idee) erbaut worden. Noth, Abhilfe des Augenblickes, Leidenschaft, Absicht, Erlebungen, zuweilen ein wohlwollend lichterer Gedanke haben jenes Allerlei, das wir so nennen, zusammengehäuft. Aber die Geschichte führt,— die Natur des Menschen, welche theils an ihr, theils an unmittelbar eigener Erforschung sich offenbart, verweist auf Principien. Wie könnte das Zufällige der Entkehungen ihre Unwandelbarkeit schwächen, oder die Verbindlichkeit, zu welchen sie den Weg zeigen, ausheben? Nur an ihrem Lichte kann das an Zufälligkeiten entstandene Gewirre zu Ordnung gelangen.

Die Geschichte, weil sie nur ber Bergange Sammlerin, bes Geschehenen Erzählerin, Geberin eines Stoffes ift, zu beffen Gebilden und Verstehen erft die Principien gesucht werden muffen, kann an des Zufälligern Entstehen, Folge

und Birten nur negativ durch Ansichten beffen, mas beffer nie hatte geschehen sollen, zu Uhnung und Forschungen defen führen, mas eigentlich zu thun! Sie kann also nur lehren, pie aber gebicten, feststellen und schaffen. Was sie darftellt, kann nur erst an einem tiefern Blicke in menschliche Natur und Bestimmung sich erklaren.

Jebes Princip ist seinem Dasein nach ein ewiges Gollen, ein Gebot, ein höheres Geset entweder besten, was als innersten Grund alles Entstehenden und Geschehenden, als Kraft, welche in ihre Gestaltungen Alles zieht und verbindet, wir erschauen; oder dessen, wohin Alles, um sein Wesen zu vollziehen, seinen Lauf richten muß. Also geschichtlich philosophische und peremtorisch zielgebende Principien, aller andern Gesets Grundhalt, Stamm und Bedeutung. Sie sind Boten des göttlichen Sinnes, Blick in die Tiefen bes Alls.

Das Princip alles geselligen Wirkens — bas thatsachlich unaufhaltbare, wenn gleich nur zu oft nicht bedachte, das Princip der Gesellschaft und ihres Daseins, ift — Erziehung. Sie bedarf einer vorbereitenden Erziehung für sie vor Allem. Sie erzieht, gut oder schlecht, ununterbrochen und wirklich. Sie soll es, und soll es mit so größerem Bedachte, als sie es auch ohne solchen unausgesest zu ihrem vielsachen Nachtheile thut. Erziehen heißt — zum Menschen bilden: dafür ist sie, wollend oder nicht, die bleibende Schule. Schule — fast mit Geringhaltung spricht man das Wort aus — kaum will man später erinnert sein, daß man Kind war; noch weniger, daß man gewissermaßen es immer noch bleibe, und leitender Sorge bedürse. Einer der schlimmsten Beweise, des Hohlen, Leeren, Gedankenlosen und Unerzogenen in den Mehrsten, daß die ersten Schulen und ihre Lehrer fast lächerlich oder

verachtet! Sind fie wirklich fo balb, fo erbarmlich, fo unübereinkommend mit bem fpatern Leben, als man fagt: meffen ift die Pflicht und weffen bie Oculb - baf fie nicht find, mas fie follten und konnten, bag fie ein Sandwert - feufgend um Brod, aber weber mit bem boben Ginne ihrer Aufgabe ergriffen, noch mit bemfelben Ginne von Allen geehrt? Gie geben fich nicht felbft: fie werben gegeben - burch eine veranstaltenbe Dacht. Barum fühlt man fo felten bas in fie verwurgelte Princip ber Befellichaft . . . bie erfte Richtung ober Entzweiung, welche nichts Runftiges gut macht, bie in ihnen ununterbrochen, unfichtbar fortgeftaltenbe ober bemmende Macht alles beffen, was man fo vornehm ... Rutliches, Birfliches, ins leben Getretenes nennt. Gerabe bie Berachtung ber Schule hebt ihr Fortwirken fo meniger auf; benn was man bestreitet ober verlacht, bleibt als Unlag und Gegenstand ber Berftandes- ober Gemuthestimmung mitbilbend. Un jeber Gache ift neben benen ihr eigenthumli= den Möglichkeiten jum Guten , noch zweierlei zu unterfuden . . . erftens was fie burd ihres Bebrauches irrige Artung, zweitens mas fie burch einseitige Beringschapung ober Mangel hervorbringen konne? Mangel ift Abmefenheit eines Dothigen, und Abwefenheit-Bucke! Bas bem Ausbehnungsgefege ber Dinge jufolge biefe leere Stelle einnehme? mas baburch gehindert ober veranlagt werde? ift ju bedenken. Das erfte aller Principe aber bleibt, daß jede Sache nur Etwas, wenn fie ein Banges, alfo luckenlos, fei! Ueberall aber, in Lob ober Sabel, im Saushalte ober irgend einer allgemeinen Unftalt ift vor Mugen ju haben ... bas rechte Leben, meldes feinen Tod fenne, welches ber Menfc nur aus fich felbft zeuge, aber bann burch bie eigene, and Bahrheit, Burbe und Seele in alle übrigen Dinge bringe — es entspringt in bem Gedanken... man könne hier schon im Göttlichen leben, sobald man Göttliches in sich entwickle. »Daß so viele unserer Bunsche durch eigene Natur dahin welken bei ihrer Erreichung, — keine Unvollkommenheit sei es am Dasein, sobald sie solcher Art waren, daß ihr vergangenes Sein in edlern Gestaltungen unseres Besens fortwalte, so lange die hohe Sonne im Innern fortstrahle, welche immer neue ziehe und pslege; daß der Rensch sich nicht sowohl auf eine Ewigkeit verlaffen, als das Große derselben, die Ewigkeit reiner Antriebe in sich verpflanzen muffe, welche still sei, rein, licht, tief und Alles", sagt Jean Paul und hiermit das, was Prinscip sein sollte der Gesellschaft.

3. Gollen, Biel, Konnen ber Gefellichaft.

Bas tann, was foll die Gefellschaft? Sie tann Nieles und Manderlei, mas recht ober unrecht. Gie foll nur- mas ewig recht ift. Gie ift machtig fur Tgufenberlei, was fie nicht follte. Oft burd eigene Could ober Stromung ber Beiten febr obnmachtig für bas, mas fie foll. Zwischen Konnen und Sollen, an ibred oberften emigen 3medes Beboten bilben fich ihre Pflichten: an ihren Pflichten ihre Rechte. Rann fie Brriges, Berkummertes burch That ober beffere Rathschläge in Seilsameres verwandeln, so bat sie auch bas Recht und die Pflicht ... Lafter und Laften, welche billiges Gemeinwohl gerrutten, von fich ju weisen; fo bezeichnen fich an bem, was ju ihres gottlichen Zwedes Erreichung unentbehrlich - die Umriffe ihrer Rechte und Obliegenheiten: fo ift ihre Macht bas, mas fie können muß, an ihrem Gollen ber Umfang ibrer Pflichten und Rechte, ihr Princip und Befet an ber innigften Ergrundung jenes bochften 3medes

und nie ohne ihn zu erforiden. Die Gefellichaft tann Gefete geben, weil fie felbst ein Gefet hat... eine Aufgabe, die
zu erfüllen, alfo über Alles, was dazu nothig.

Die Gesellschaft ift Bormund ibrer Blieber und boch wieber in Bielem als ein Unmandiger bem Rechte nach ju betrachten. Ronnen Rinder mas ihre Bater, ober die fpatere Beit, mas eine frubere ihr felbft zu langem Nachwebe funbigte, erfegen? fann fie nicht, wie tonnte ein Duffen Statt finden? Die Gefellichaft bat Rechte. Man bat Rechte an fie. Aber wie bie Erften, fo finden auch die Letten in einem abfolutern Rounen ober Dichtesnnen ihre Grengen. Siernach muß fich bie Frage bestimmen - wie weit Entschäbigungen ju forbern? ein ftete vielfach verwickelter Pantt, Konnen entscheibet. Benn, um 3mei aus ben Blutben ju retten, Rebntaufende untergeben mußten - burfen fie Unfpruche maden? Unfprude, welche fie nie vor bem Richterftuble ibres eigenen fittlichen Semiffens magen wurden, tonnen fie als Rechte gegen bie Befammtheit gelten? ober als Pflichten ber Letten? Bas ein irriger Rrieg, ein alterer Migbrauch vorhandener Rrafte, fo mandes verfaumte Gute ju Berluft brachten - wer tann es erfegen? Bergangenbeit laft fic nicht immer wieder gut machen. Aber die Butunft bewahren gegen abnliche Uebel, bas tann, alfo foll es die Befellicaft - bas ift ber Umfang ibrer Bervflichtung.

Sittlicher Werth und Gehalt, ber höchfte von allen, alles fachlich Werthfähigen sicherfte Erwerthung, — wer ihn nicht kennt, sest Mindere an die Stelle! Irrthum mehrt Irrthum: die Erfolge find, wie die Bahl — defto schlimmer, wenn ganze Maffen falsch schapen oder Falsches ihnen zugesschoben wird, wenn lange Verartung sie aller Bahrbeit im-

mer unfabiger macht. Bas foll g. B. eine Gefellichaft, wie Gibbon Unno 861 Untiochia fcilbert: »Mode mar ausschließliches Gefet, Bergnugungen einziger Betrieb, Glang in Saudrath und Kleibung bes Burgers einziger Borgug. Die Runfte ber Ueppigkeit geehrt, Ernft und mannlicher Ginn ein Gegenstand bes Spottes, Berachtung bes ehrwurdigen Altere, Sobn weiblicher Rucht bezeugten bie allgemeine Berberbtheit. Liebe bes Cirfus mar bie einzige Leibenschaft; Pract ber Spiele, bes Schauplages bas Bochfte, als Glud und Rubm von Untiochia Geachtete. Der größte Theil offentlicher Ginkunfte murbe babin verwendet; Sparfamkeit engte alles Uebrige. Die burgerliche Raubeit eines Dringen, ber folden Rubm verachtete, und empfindungelos ftarrte bei foldem Glude, verlette balb bie Bartheit ber Ginwohner; und die weichlichen Gprier konnten die ftrenge Ginfachbeit, welche Julian immer behauptete, juweilen aber auch jur -Schau trug, meder begreifen, noch bewundern, noch nachahmen." Diesem gegenaber, mas berfelbe von Julian fagt: »Außer allem thatigen Leben in bloger Buchweisheit frühe erzogen, batte boch biefes fpekulative, platonische Biffen welches Beltleute nur ju unbedacht leichthin verfpotten fein Gemuth mit berrlichen Beifpielen, mit Berachtung bes Bemeinen, mit ben ebelften Grundfagen, mit Freudigkeit bes Ruhmes, Liebe für Tugend und Geringachtung bes Todes burchbrungen. Gewöhnung jur Mäßigkeit, in ber Ochule geehrt, bleibt ein Wefentliches auch im Leben. Und mas bie Schule tiefer begrundete, kann in einem haltvollern Bemuthe auch des Spatern entscheibenbe Kraft werben. Go lernte er, mas bem weitern Leben Bedarf wird; ubte, mas ju üben ihm oblag; erfulte, was zu erfallen, mit ftrengem

Gewiffen." Wenn auch manche Farbe zu hoch und sein sittlicher Standpunkt nicht von Verwirrung frei war, so erweist selbst das, worin er fehlte, doch nur eine irregeleitet edlere Anlage: zugleich aber auch, warum er seinem Zeitalter so schroff und unbegriffen entgegen, auch bei längerem Leben wenig erreicht haben wurde. Er wußte wohl, was er in sich, keineswegs aber was er Andern sein sollte und wie? Er bestritt, statt zu ergreisen; so blieb er unverstanden, weil Andere ibm.

Bei Mlem, mas die Gefellschaft, der alfo foll, welcher fie leitet, bleibt neben biefem erften Richtfate in jeber Detonomie ber zweite - wie, an wem, und wie weit er es vermoge ? Sierbei ift zu erkennen - mittelmafig fei immer bie Mehrzabl. Dit ibr. mit bem, mas fie ju leiften, ju ertragen, ju wollen, ju verfteben, ju icaben, gefallend ju etfaffen jest fabig fei, muffe man bausbalten. 3br innerer Ruftand fei bas vorbandene Kapital gefelliger Fortbilbung; auf mehr fei nicht ju jablen. Biele gibt es, welche in ben Berbaltniffen fleiner Mufgaben fich mit Beifte bewegen, frembe Entbeckung benüßen, ober ausführen tonnen, mas in unmittelbarer Berührung fich als verbindbar bezeichnet: aber Benige von einem umfaffenden, grundlichen, mobiwollenden Beifte, bag man wagen burfe, bei allgemeinern Ueberficten fie an die Spipe ju ftellen, ober ju Rathe ju gieben : Benige, von welchen fich felbsttbatige Entwicklungen bes Bibberigen, ober weitere Entbedungen, ober Aufhebung eines irrig Geichatten erwarten laffen.

Ber im Berthe - einer Unlage ober ihrer Unsbildungen, einer Sache ober eines Menschen irrt, irrt in beffen Stellung und Berwendung; irre er, weil ihm ein allgemeis

nes Daß fehlt, weil die Natur felbst es zuweilen tief verbirgt: ober burch Befangenfein in einfeitige Bermirrung ober aus unwiffender Gelbftanbetung, diefer Quelle und Folge. bes beschränkenben Egoismus ... beshalb am baufigften bei jeber gemeinern Geole. Daber bie meiften Bermurfniffe ber Belt, bes Berrlichen Untergang, bie Ruplofigfeit bes Beffern, ber Berluft fo vieler Rrafte. Daber weil ber Beengte nichts im Umfange allgemeinerer Beziehungen burchfchautweiß er nur, mas ibm gefällt, mas ibm geneigt, mas er ju vermögen glaubt, barum will er oft bas Unabnlichfte, Pfato und Epikur, Antonin und Alexander in fich vereinen. und glaubt es vereint. Darum, weil er nur an fich glaubt und Mes nach fich ermißt, brangt er - oft gutmathig, aber im Babpe - fich in den Mittelpunkt boberer Kreife, bort als Meifter ju berrichen. Darum trägt in fich jebe gemeinere Geele ben Bang, Bewalt, Billtubr, Beidranfung ju fachlichen ober geiftigen, öfonomifchen ober politifchen Monovolen, die nur eine Urt Willführ gu üben find. Bas fie fonell geben und haufen, tann ein edlerer Saushalt freilich nur langfam ober nicht in bem Dage gewähren. Das ift ber Reig berer, die nur bem Augenblicke und fich felbst gugeboren. Wie lange aber konnen folche Opannungen bauern ober mobin fuhren? Mur mer aus lleberfichten bes Gangen ben Werth einer Sache ober eines Mannes erkennt, weiß hierburch auch beren Stelle, weiß aus der Tangsamkeit für allfeitig boberes Leben auch ben Punkt, wo alle Bedingniffe einer mahren Unwendung vereint liegen, ju finden. Er wird nach bem Rreife, welchem fie zusagen, unterscheiben, wofür fie untergeordnetes ober centraleres Rapital fein konnen.

Auf allem biefem, auf ber Erkenntniß beffen, ruht Mebern's Rachlag. II.

bas Sollen einer Gesellschaft im Geiste ihrer Führung. Sollen läßt sich theilen ein vorbereitendes, bildendes, zuvorkommendes, zuvorkommend oder bestreitend, was Uebleres droht oder schon da ift! Ohne ein am Allgemeinsten und Höchsten berichtigtes Maß läßt sich nichts nach jesiger Bebentung oder für eine weitere Entwicklung bestimmen. Um
zu erfällen, was sie soll, bleibt erstes Sollen—sich selbst,
ihren Stoff und ihre Mittel richtig zu kennen.

Rachtbeilig wirkt immer, und wer fein Bolt ftarten will, ibm liegt febr ob, bagegen ju fougen - mas allem Denten nur die ausichliefliche Richtung fur Kreube und Leib, fur Große und Glud, nur biefe Bedingung, allen Dingen nur einen in wenigen engen Bilbern und Ameden fich wiederholenden Umlauf ertheilt - jede Gintonigkeit eines ftets nur auf feinem eigenen Birtel vom weiten Umfange bes Uebrigen gurudweifenden Dafeins. Es gibt Denfchen, in welden von Matur aus biefer angftenbe Krantheitsteim liegt, benen Mues ichreckhaft und abichließend verdumpft: Undere - und auf die Meisten wird er durch lage und Erziehung geimpft. Bier ift ju belfen. Es verarmt und vermagert ber Beift an biefer Rurcht vor feinen eigenen Unlagen noch weit mehr, als an ber Enge ber Begenftande felbit, und ber Reichfte geht nicht nur fur bas, mas er Unbern ju Gute vermocht batte, fonbern auch in fich felbst unter an biefer Abzehrung einer immer peinlicher verengten Lebensanficht. Bielfeitigfeit ift Muffdwung, und vorzüglich für bie Gefellfcaft Aufschwung zu bem Bobern, bas in ihr enthalten. Ift benn nicht icon bie Natur ein Unenbliches! nicht ber menichliche Beift felbst bei bem meiten Raume feiner Unlagen auf freien Muth angewiesen, fie zu burchlaufen? Wer barf verfummern,

mas Gott felbft jur Bahn machte? Mue Gelbftverengun= gen bes Bemuthes, alle Gpott- ober Schmabreben feiner Ohnmacht, alle Musfpruche, bag es von Ratur aus verberbt - find eben fo viele Odmabreben gegen ben Ochopfer ein irreligiofes. Das rechte Bermogen liegt in Jebem, ber Duth bat, mit Uchtung es ju erforfchen und ju brauchen. Nicht ohne Bebeutung bat man bas Bort "Gemuth" bieran gebilbet. Muth - mas Gott verlieben - mit Dant zu empfangen und zu verwenden ... ift Gottesfurcht. Bebe Bagbaftigkeit bierin - Gottesverlaugnung. Ueberhaupt aber bleiben zu unterscheiben ... Menschen, welchen, unabhangiger von Beihilfen, ber größte Theil ihres 3chs aus fich felbst fic entwickelt. Undere, welche vieler Bilfe bedurfen; melden bemnach wenig nur gegeben, bagegen auch wenig nur benommen werben tann: wenig im Bergleiche jener Starfern, wenn unter Rampfen gegen Berengung ihre Rraft fich unnug vergehrt. Es gibt naturlich Starte (positive Menichen). Es gibt naturlich Schwächere, burch fich felbft Regative - benen bas Meifte jugeführt werben muß ober fann - bie Mehrzahl. Seber aber tragt von beiben Beichaffenheiten, Positives und Megatives in sich, nur in verschiebenen Magen.

Noch einmal — Muth, was Gott verliehen, aus sich selbst gu entwickeln — ift Gottesbienst. Muth, sich selbst hierin zu vertrauen, Glaube an Gott. Jede Zaghaftigkeit — Gottesläugnung. Jede bewußte Mehrung berselben, jede herabwerthende Beängstung ber Menschen — Gotteslästerung. Der Mensch hat Forschsinn, Ideen, Fantasie, Bewußtsein, Sinn und Gefühle bes Großen, Rechten und Schönen — braucht er mehr als diese göttlichen Gaben, um in ihrem

Berftanbe burch Streben nach Soherem bober zu werden? Eigenes Bermögen mit reinem Sinne ehren, heißt Gott ehren: fromm sein, nichts anderes, als mas in uns ist und uns naht, nach seinem Werthe durchschauen und brauchen. Das soll Jeder! das soll die Gesellschaft, erstens indem sie, was in ihr, so ausübt; zweitens indem sie Jedem dasselbe auszuüben ermächtigt, reizt und belehrt. »Der euch beruft, sagt die Bibel, ist heilig! darum seid heilig! heiligt euer Leben", d. h. ehrt den Meister im Werke, macht durch eigenes Thun es zu dem, wozu ers begabte. Möglich ist das Schlechte! besto möglicher Gutes, als Erstes nur Abweichung ist von Lestem. Lestes aber ein Werk freier Gelbstethätigkeit sein muß, um Etwas zu sein.

Im Zwede, an seinen Erfordernissen sprechen sich aus die Gesete jedes Unternehmens. Des Zwedes Werth, bes Zwedes Bollmacht, des Zwedes Recht aber ermißt sich, für alles Menschliche nur an jenem Söhern, der Zwede Zwed, zu bessen Erreichung der Mensch bestimmt ift in göttlicher Ordnung. Im Willen der Gottheit ist der Quell alles Rechten, das Gollen der Gesellschaft zu suchen. So weit sie Söheres soll, stammt sie aus Gott.

4. 3mede ber Befellichaft

stammen — a) aus ewigen Gesegen, aus ihrem Wesen und Bestimmung. b) Aus Interessen, Bedürfen, Erfordernissen jegiger oder bleibenderer Aufgaben. c) Aus Interessen in ihr, welche sie regeln, fördern, ausgleichen oder bestreiten muß. Ein Zweck, von welchem sie frei ist, aber ihm in alesen Einzelnen, oft als ihrem Widersacher begegnet ist — Genuß: sonst theilt sie alle menschlichen, nur in einer allgemeisnen Beziehung.

Benug, ein buntles Bort - eine ber vielen Mythen, mit welchen man bezeichnet, mas ann nicht klar benkt. Das Thier genießt; ber Menich - wo er bloß Thier! Opeife, Trant, Schlaf, phyfifche Schmerzlofigkeit ober Wohlfein befriedigt wird, mas, fei es Babrheit ober Meinung, fich eben als unentbehrlich aufdrangt, oder forperlich ichmeichelt. Ein mibriges Bort, wenn auf Soberes übertragen, g. B. Runftgenuß, ein unwahres, weil gang etwas anderes, ein Befühl unferer bobern Geelenthatigkeiten babei eintritt, als wenn man trinkt. (Freilich mag es bei Danchen nichts anderes fein; bas iconfte Runftwert eine bloge Reminifzeng forperlicher Buftanbe). Ein ich abliches Bort, weil es Ungleicartiges unter ichiefe Beziehungen fest und verwirrt. Mis Cache ein bochftwichtiger Gegenstand ber Befellchaft, weil er fichtlich ober unerfichtlich in fast Mues eingreift. Darum feiner Begriffe und Reigungen und beffen, mas bie Meinung bingufest, Berichtigung - einer ihrer bebeutenbften Zwecke. Benugbang ift eben fo oft Rolge großer. aber unbeichaftigter ober ungemäß beschäftigter Krafte, als mangelnber ober gerftorter und einer hieraus entstehenben innern Leere. Immer bezeichnet er bas Reich bes Korpers über ben Beift, bes Bemeinern über bas vernachläffigte Beffere. Genießen, gelten, baben und fein - vier Karbinalpunkte. Die meiften gewöhnlichen Zwede, welche in bas Bange einareifen, welche es erleichtern ober bestreiten muß, geben von ihnen aus, laffen fich auf fie jurudführen. In diefen Grundmagen und Quellen, in beren Stellung und Berlaufe, in ben Borftellungen, aus welchen fie fich bilben, ober welche wieder aus ihnen berftammen, muß menschliches Treiben, bas Gub- und Objektive beffelben, erwogen werben. Bierdurch nur lernt die Gesellschaft, d. h. die, welche fie führen, Zwecke und ihre Ausführungsweisen versteben, besondere und allgemeine anordnen, und was möglich ift, leisten.

Gein, Berben, Verkettung, Verhaltniß, Reihenfolge, Befenheit und Geschichte, ber Mensch auf ber Bafis' ... find bas Relb ibrer Betrachtung. Biffen will ber Denich was möglich? was richtig? was gefcah? was bleibend? mas jebesmaliger Berbaltniffe artbare Erscheinung? Ergreifen will er, erreichen und feststeben; auf fich felbst ruben, vermögen, bedurft werben, gelten, felbftempfinden, felbftschaffen, steigen, frei sich bewegen und genießen. Durch alles bies werben 3mede freundlich ober feindlich in taufenbfachem Bechfel erzeugt, Mittel erbacht und erftrebt. Der Menfc nach ben brei Grundtrieben, in welchen fich ibm MIles gnartet ... Blud, Große und Gewißheit, nach ben beiben Angelpunkten ... Bedurfen und Luft, bem Erhebungspunkte... 3bee, ben beiben 3chs (ober beffer bem Gelbfte und bem 36), dem Tiefern und Bobern in ibm - ift Ge genftand, Stoff, Aufgabe, - bas Befte bierin erreichen ju belfen, oberfter 3med ber Gefellicaft, movon alle untergeordneten ausgehen. Bierans ift Politik, Saushalt, Freibeit, felbstftandiges Fortschreiten, ibre Grundlagen, Ursprung, Biel und Bedingung, die Quellen ber Abartung und mas fie bemmen, ju erflaren.

#### 5. Stoff ber Befellicaft.

Der Menfc: Sachen burch ihn. Ihre Bilbung. Ihre bildende Kraft und Beding. Gesellschaft wird gebildet? Wird es nicht, erwächst aus sich selbst? Beide Meinungen haben Wahrheit für sich, benn beides findet in Gutem oder Ueblem theil weife Statt. Eine große Summe alles Werdens und

Seins keimt aus innerer Natur und Begetationskraft, ober aus einer voransgegangenen unaufhaltbaren Folge. Wie könnte denn ohne innere, eigenthumliche Natur etwas entetehen oder bestehen? Aber eben dieses Borausgegangene oder was Wachsthum jest hemmt oder fördert, kann aus Gebilden des Menschen, aus dem, was er verkrüppelt, mit sich fortreißt oder kräftig beherrscht, entspringen. Mensch und Natur, aus ihrem Wechselwirken neutralisirt sich ein Drittes zum Dasein.

Es gibt verschiedene Urten ber Bechselseitigkeit ... die ber Begiebungen - Eins nur erkannt burch bas Undere. Gemäßheit bes gegenseitigen Beftandes und Erleuchtung ... bie bes Birtens - Eines nur burch bas Anbere thatig, ein meift ununterbrochenes Ruckwirken von einem jum anbern ... bie ber mechfelnben Berrichung, jest biefes, fest jenes bas Thatige ober Daffive ... bie ber Ronfequent -weil Einer mill ober bandelt, muß ber Undere ju eigener Behauptung bas Gleiche ober ein Entgegentretenbes. Go ergreift ber Ruhrer wirtend und jum Gelbstwirken bie Untergebenen. Lette wirken jurud. Dit ihnen führt er aus. Sie werden fart ju forbern ober ju bedingen, mas er fein ober durch ihn weiter geschehen foll. Ein Berein ober ein Kampf entsteht burd bas Dritte, mas zwifden Dingen an ihrer Begegnung fich begegnet. Um vorgebachten Ralle finbet eine Bechfelfeitigkeit der Konfequeng und ber Beberrichung, wie in den meiften, zugleich ftatt. Der Menich ift fo befchaffen, bag er mehr in Undern, als fich felbft fich erschaut und fühlt. Geele wie Korper, nur ein Spiegel macht beibe uns ersichtlich. Go tann er ber Befinnung, Reigung, Gebweisen Underer fich nicht gang erwebren, nie fich felbst gang

binbern, ihren Urtheilen und Meinen abnlich zu werben ober in Rampf mit ihnen und bierdurch in immer andere Rormen au treten. Gie ergieben ibn burch Uebereinstimmen ober Reindschaft. Go entfteben, je nach ben Begenftanben und eigener Beidaffenbeit - Mitgefühle, Freundlichkeit, Ehrliebe ober beren Meffung, Menfchenfurcht, Gitelfeit, Sag und Bermilberung. Eine vielartig geftaltende , wenn gleich nicht grundlich bilbenbe Dacht, ift ber baufige Sang in ftete frember Sinfict, aber boch nicht hoberer Rudfict auf Undere zu handeln. In ihrer Ginbilbung leben, fceinen wollen, mas ihren Beifall erfchleicht: aber eben baburd weber bas Dafein in feiner mahrhaften Berrlichkeit, noch in feiner mabren Beziehung auf fie ober bas Bange verfteben. Diefe Abart bes gefelligen Triebes offnet vor Mlem die Rebenwege, welche ben Irrthum in die Befellichaft einführen. Statt erbebend und thatig ju fühlen, was man Undern fein konnte und follte, geht man in einem von Anfana ber falichaeftellten Gemuthe unter an ber Rrage beffen - was und in Undern erwarte und mas man von ihnen begehrt. Der Menich ift Leben, Stoff ber Gefellichaft. In ben Beschaffenheiten bes Stoffes, - bem Frubern liegen bie meiften Bebingungen ber Gebilbe, beren er empfanglich; ber Gebilde, die er ju geben beibilft.

Die Arzneikunde hat sich endlich durch den Grundsatrichtiger gestellt — ben philosophischen Bergang, die Vergliesberungen, Funktionen und Begründungen am gefunden Körper genau zu erkennen. Krankheiten nur als Abweichungen hiervon, nicht als eine besondere Kenntniß und Aufzählungsmasse zu ermessen. Es gibt nur eine Gesundheit, wie nur eine Wahrheit: unzählige Abweichungen aber von

ihr, wie Irthamer ohne Zahl, die, wenn auch manche sich allgemein ähnlicher, doch meistens ganz individuell gemischt sind. Sie Alle aufzählen, benennen, in Katalogum bringen wollen, ware eine fruchtlose Gelehrtheit. Bei allen Lebens-verhältnissen ist, was des Menschen geistige Gesundheit in vollkändigem Umfange sei und begehre, vor Allem festzustellen. Was hieran als Widerspruch und Verartung erscheint, wird sich dann von selbst genau abmarken, und des mühsam verwirrenden Nachjagens entheben, jeder individuell wechselnden Korm als einem besondern Uebel mit besondern Heilmitzteln unter betrübtlächerlicher, weil verkehrter Anstrengung zu begegnen. Gebet dem Geiste seine Kraft und taufend Krankheiten sind gelöscht.

Die Menschheit... ben Stoff ber Gefellichaft - als Banges, in ber Summe ihrer Aufftufungen an Reig, Beburfen, Bermogen burchichauen, begreifen, in ben Richtpunkten ibrer gottlichen Beftimmung ertennen, begrundet bie Runft gefelliger Bilbung, fichert, mas fie bilbet: macht frei im Befete und gefetlich in ber Freiheit bes Beiftes. Michts einfeitig über = , nichts einfeitig verachten b Allen Alles , mas Befdichte, Erfahrung und tieferer Betracht ber Matur barbieten - eröffnen, bamit Jeber, mas ibm vermanbt, burch fich felbft auf bas Gemäßefte anzueignen vermöge - auf biefet Gelbstergreifen, Gelbstentwickeln muß alle Erziehung bingerichtet werben, die Erziehung ber Schule, die Erziehung durch's Leben, burch ben allgemeinen Bang und Behalt gefelliger Berfaffung: bann ergibt fich von felbft, was Jedem burch fich und burch Undere auf's Befte ju werben gelinge. Rein Gingelner fann ein volltommener Eppus ber Menfcheit in all ihren Unfagen, er kann nur ein Tantum aliquid fein.

Aber daß er bieses Tantum so weit werbe, als Inhalt in ihm, und für bie Art, wie er bem Ganzen und bas Ganze bem höhern, vollen Umfange ber Menscheit immer entspreschender werde, hat er und Alle und bas Ganze zu sorgen.

Bilbung ber Gefellschaft... bie Formen ihres Organismus und ihrer Veranstaltung, und welche Formen ober Getriebe sich hieraus forterzeugend entwickeln. Gefellige Bilbung — was als bessen Erfolg für Sein, Art und Sittung allgemein ober auf Einzelne übergeht. Es gibt eine, welche man beabsichtet, welche man durch Anstalten zu geben sucht, welche man in Sanden zu haben glaubt. Es gibt eine Zweite, welche aus des Lebens allseitigerm Bechelwirken sich selbst gestaltet, in Vielem unbemerkt, undurchschaubar, unbeherrschaft. Beide wandeln neben, beide greifen in einander, am meisten, am unausgesetzten, am entscheidenbsten die Lette ein in die Erste.

Reine Anlage steht von sich aus im Biberspruche gegen bie andere. Alle können zum Zusammentreffen an einem gemeinsamen Ziele als ein hohes, heiliges Innere vereinigt, aber auch zerriffen und Jede zum Kampfe mit Andern nach vereinzelnden Richtungen hingetrieben werden. Diese Verein-, diese Zerreisbarkeit des Innern im Menschen, welche am meisten von der Folge und Art seiner äußern Begegnungen ab-hängt — diese Folge und Art, was sie veranlasse oder bestimme, wird also die große Aufgabe zur Bildung der Gesellschaft.

An welchen wundersam oft ftreitenden Clementen sich Gefellschaft entwickle — kann nur die Beschichte uns lehren. Oft muß ber eigenthumliche Begner einer Sache, von der andern Seite, wechselseitiger Bortheile wegen, ihr diensam-

fter Forberer werden. Go die Burgbewohner des Mittelalters, der Stadte Feinde, und doch bei zunehmenden Kunftfleiß and erweiterter Anmuth des Lebens, die, welche jenen Fleiß durch ihren Einkauf am meisten erkräftigen mußten.

Ein Semeinfames, ber Sattungscharafter - Menfc wohnt Muen in: aber Jebem wieder - eine gabllofe Menge von Manchfaltigfeiten .- Individuen bleiben immer. . . . Otoff, Befenbeit, Mittel und 3med! bes Mugemeinen Grund, aber auch Gegenmachte! In ihnen erbaut fichs. In ihnen gerfällt es. Bebe Korm, welche Allgemeinheit jum Stoffe machen und nicht in die individuellere Betrachtung und Bilbung feiner individuellern Elemente eingeben will, wird bloge Abstraktion, mythisches Gefpenft, mit welchem man umgeht als mit einem wirklichen Wefen, ba es boch nur ein Bedicht eigener Einbildungen ift. Go muß fie fcnell unter barter Gewalt ihrer Erzwingung in farre Ertaltung, in luftige Theorien, in Berbilbung bes Menschlichen und burch Lette ju eigenem Stillftand, Irrung uub Berfall übergeben. Das vergeffe man nie - es tonne abnliche Birtungen geben aus febr manchfaltigen Quellen. Gebr Ungleiches konne an Funktion und Bebeutung auf einem Punkte fich gleichen. Die fpatern Divergengen erft zeigen an ben Folgen, mas ungleich! Defto ichlimmer, wenn man bie eigentlichern Quellen weber errath, noch erforfct, und überrafcht wird von bem, was man voraussehen konnte!

Wie wechseln die Stoffe! Wie anders im Wirken burch Reihe und Bindung! Wechselseitig geben alle Erfaffungen in einander über, so daß im überwiegendern Zu- oder Abfluffe alte Beschaffenheiten ausscheiden und der ganze Charakter sich andert. Wie oft wird religiös Gestiftetes endlich Mit-

tel ganz anderer Zwecke, z. B. ein Volk kriegerisch zu brauchen. Wie oft — umgekehrt — stellt im Gange der Wölker, was später religiös, sich anfangs bloß oder doch größtentheils auf ökonomische Untriebe fest. Z. B. die Hebräische Sprache bei der Juden = Zerstreuung, ein bequemes und geheimeres Band ihres Betriebes, etwas, das als Denkzeichen nationeller Einheit und Mittel, nationeller Gesammtheit, die Interessen des Stammes sicherer umschloß. Endlich nach geänderten Zeiten nur noch durch und zu religiöser Festhaltung vorhanden. Go wird durch die im Fortschritte der Zeiten beitretenden Ereignisse oder Gedanken, Bedürfen oder Verwendung jeder Stoff an sich oder sein Leisten durch Stelle und Vergliederungen ein Anderes. Die Zeit ist eine stille, aber unausgesett fortwirkende Naturmacht in der Sessellschaft.

# 6. Des Menschen Stellung zur Gesellschaft burch und für sie.

Jeber steht auf fünffache Beise in ber Gesellschaft:
a) beffen, was er an sich fein kann; absolute Unlage; b) Bas
er durch sich und sein Leben Bleibendes wurde; sein eigenthumlich innerlich erreichter Charakter; c) Der Verhältnisse
burch solchen ... als Gleiche oder Ungleichartiges, als Uebereinstimmung oder Widerspruch mit der Gesellschaft. Der
hierdurch ihm zukommende Kreis von Thatigem oder Passivem,
von Einstuß oder Nichteinsluß. d) Das seiner gesellschaftlichen
Stellung gesellschaftlich verliehene Gewicht, Charakter und
Verknüpfung; und e) das, wozu Sachen und Besis nach Art
der Gesellschaft ihn heben, oder wovon sie ausschließen — seine
bürgerliche Persönlichkeit. Zeder gilt oder vermag durch

jedes biefer Dinge sowohl, als nach ben wechfelfeitigen Berhaltniffen ihres Bereines unter fic.

Richt genug ift es leiften, ju leiften wiffen, leiften mollen, man muß auch jum Empfange beffen, mas Anbere leiften, nach eblern Formen ausgebildet, bem Leiftenben ein belebenber, murbiger, erhebenber, ich mochte fagen afthetifcher Gegenstand zu werben fabig fein. Rur baburch entsteht ein mabrhaft Bechfelleben bes Beffern. Und nur ju febr wird biefer Erziehungstheil vergeffen. Man lebet uns mobl= thatig fein. Aber warum nicht auch das Zweite - Pflichten, welche man ju fordern hat, auf eble Art fordern? Bemeiniglich geschieht es auf eine fo gramliche, robe, wibrige, berrifche ober jammernbe Beife, bag man ber leiftung entweber die Farbe einer Dienstbarteit, ober fich felbft bie ber Erniedrigung gibt. Auf biefem Bege werben mehr gute Berbaltniffe aufgeboben, als burd Untugend. Der in ber Einbeit feiner Unlagen fur mabrhaft Boberes, nach allen biefen Seiten ausgebildete Menfc ift ber mobimirtend fittliche. Die Sittlichkeit bes Bangen aber - Jeben gu folder Bilbung verhelfen, Jeben nach beren Erforberniffen beidaftigen.

Das ist die eigentliche Lebenskunst im Thun, wie in ber Weise bes Thuns, als edleres Bild Andern zu höherer Erweckung vorschweben. Erkennen, Achtung und Liebe, Erhebung zum Schönen und Ideellen sind die Grundpfeiler der Sittlichkeit. Bur Salfte ruht sie auf der dichterischen (afthetischen) Lebensseite unseres Gemuthes; das Angenehme und das Unangenehme — das Erzeugniß unserer Empfindungsweisen mit den Gegenständen, wie wir sie nehmen oder sie sich geben — spielen eine große Rolle im Sittlichen. Und so muß selbst das Ganze (der Staat) nicht in roher Vernach-

läffigung eblerer Formen fic ber freudigern Ginbrucke, burch welches so vieles Beffere von selbst kommt, berauben. Das Bortrefflichfte tann burch robe Erfceinung nur Salbes. bas Birkungsfähigfte gar nichts ober gerade feinen Gegenzweck. Biberftand und Biberwille bewirken. Je bober bie Michten, fo ihr zu leiften, fo murbiger, Gefallen erregenber, muß bie Befellichaft ericeinen, bamit man im Leiften erhoben, nicht erniedrigt fich empfinde. Dies forglich zu beobachten und zu vermitteln, ift ihr eine Obliegenheit. Das Berbaltnig ift faft wie zwifchen Bater und Sobn. Der lette bat Pflichten, ber Erfte noch gebnmal mehrere gegen ibn. Es ift nicht bloß eine Odulb einantreiben, fonbern vielmehr eine Berbindlichfeit, eingegangen mit ber Emigfeit, ebe ber Gobn noch geboren mar, ju bezahlen, - eine Erziehung zu geben. Der Son, mit dem es gefdiebt. Berbaltniffe, ju welchen geiftig erwedt, ber Lebensmuth, welcher bierburch entwidelt wirb, find ein weit wichtigerer Theil ber Erziehung, als Lebren unter bem Donner bes Berrfeins.

Menschen — befehlend ober gehorchend — bedürfen noch etwas anderes, als sich zwischen Werkstuhl, Estisch und Schlaftatte vollzieht, um nicht unterzugehen im Alltäglichen, und sich wechselseitig als Menschen höher zu verstehen; — eines Allgemeinern, bas sie Söheres lehre, eines Ganzen, welches ben Dichtungen eblerer Art im Gemüthe Lebensstoff reiche. Der Staat ist Vorbild und Gegenstand einer Tugend, welche über die Gemächlichkeit an der nächsten Umgebung hinaus sich der Wirksamkeit für Alle und die Nachwelt unterzieht, und an dem, was sie hiernach für Pslicht hält, alle Lebensschäfte ermist; sie zu geben, zu wecken, zu bewahren ist

die Moral der Gefellschaft, welche in fich nichts anderes fein foll - als Darftellung bes Sobern, allgemein Menschlichen, gur Bilbung eines Jeben babin und baburch. Bie man nur an bem, mas Men baburch jufommt, ben Werth einer Biffenschaft, fo tann man auch nur an bem, mas Allen baburch jutommen foll, ben Berth eigenen Ronnens, eigener Unlagen und That mabrhaft ermeffen. Sierdurch wird Jeber, fo weit es an ibm liegt, fabig einer mabrhaften Stellung in ber Gefellichaft. Aber nichts ift bierin oft fcmerer ju unterscheiben, als flüchtiger Aufichwung vom tiefern Nachhalte, Schimmer und Bahrheit. Mechte und unachte Quellen an fich felbft ober Unbern. Große Begenftanbe machen ftart. Aber fegen fie nicht fubjettive Rabigteiten voraus? Erfte Einbrucke, bebarrliche Reigungen, find fie ju geben? Ift man barum ftart, weil Noth aus Kleinlichem ju Großem aufjagt? weil veinigenbe Reize für einige Augenblicke bobere Anstrengungen bervorbringen? weil Berzweiflung ben Feigen ted macht? Dur wie man fühlt und folgerichtig begreift, tragen Dinge und Befcaftigungen ju unfern Entwicklungen und ihrer eigenen Fortbauer bei. Jebes Jahrhundert, nach Umfang ber Dinge, welche vorzüglich ins leben eingreifen, bat eigene Onmpathien, eine ibm bebesondere Uffigirbarteit, Dage für bas, mas ibm geehrt ober bedeutend, angenehm ober wichtig, verachtet ober gleichgultig bleibt. Bierin entscheibet fich feine Starte ober Sowache, Muth ober Schlaffheit. Jede Zeit wird erregt und regt an wie fie bewundert, bewundert wie fie fublt, fühlt wie fie faßt, faßt je nach Art berer ... Beiber ober Belben, welche gerade die Vorsprecher find, wie hierin auf einzelne Dinge burch Bufalliges mehr, als burch Rachbenfen ein Anflug von Berth ober Unwerth fich festsett. Jebe Reit ift ein Kollektiv - Menich - ein Individuum fur ben Betracht. Man ergreift - Daffen wie ber Einzelne, nur fo wie ein Bermanbtes in Empfinden ober Denken bie Babn bffnet. Alle berrichend menichlichen Artungen find nur Riliationen, eine aus ber anbern, fein frifcher Grundbau. Daß bas Rind oft nichts Meuferes vom Bater an fich traat, beweift nichts gegen ben Gat, nur gegen bie Ocharfe unserer Mugen und für bie bilbenbe Manchfaltigkeit ber Matur. Der Taglobner, ber fein Beib auf bem Odubkarren vom Riefengebirge nach Marienbad führte, und vom Tagwerke bort erhielt, war bie allgemeine Bewunderung und kam in alle Affichen. Bom Bauernknechte, welcher, um fur einen Anbern einzufteben, zweihundert Bulben ausschlug und freiwillig Landwehrmann wurde, »weil fo mas nicht für Gelb geichehen muffe" - von biefem Mufter bes Ehrfinnes fprach Miemand. Das Erfte mar eine gute, bas Lette eine bochfinnige That. Berührt wird man nur von Bermanbterm. Bas Benige verfteben, berührt auch nur Benige. Die Stimme ber Frauen entschied fur bas Erfte. Ihr Ginfluß ift ju groß. Saft fcreibt er bie Gefchichte. Gin Beweis gegen bie Manner. Aber so bilben fich bie Charaftere ber Zeiten, burch welche auch die Stellung bes Beften in feinem Birken und Nichtwirken bebingt wird. Bir baben Manner wie Dezius Konful; trop bem, bag unbemerkt, ungefagt - man achtlos darüber schweigt, haben wir fie; wer den Rrieg mitgeführt hat, wird bas zugeben und hat es gesehen. Aber achtlos follte man nicht fein. Daburch geht bie unendlich vervielfaltigte Frucht folden Dafeins verloren.

Ein großer Theil nationeller Erscheinungen ift eigentlich

nur Zug einer über die Meisten zum Vorrang gelangten Anssicht ober zu rascherer Fertigkeit gewordenen Anlage. Ift's Stärke ober Schwäche zu nennen, was Einzelnem ein solches Uebergewicht einräumt? Solche Völker können machtig sein, aber nicht kräftig, weil die Meisten nur als Theile wirken, einer durch den Schwung einzelner Getriebe gewaltig bewegten Maschine. Aber dennoch ist, da selbst Mindere dadurch höher für den Augenblick treten, auch dies nicht zu versäumen im allgemeinen Haushalte und in der Stellung bes Menschen zu Menschen.

Bir find Mue, ber Muthige in manchen Lagen und Augenblicken wenigstens, Poltron. Wir find es, wenn getreue Refthaltung und Durchichauung ermuben; wenn Entzweiung in uns! wir find es aus Bagheit bes Nachbenkens, aus Schreckschene ber Mube. Bie ber Menfc bei jedem Glauben zuvörderst an sich glaubt, so fürchtet er auch zuvorberft fich felbft - aus innerm Diggefühle feiner Rraft, aus Tragheit und Soffart - er bat burch Lette ben Muth nicht, fich ju fagen, mas er verfaumte, burch Erfte ben Muth nicht, es nachzuholen: er fürchtet, fich wie Unbern fictbar zu machen, mas er irrig vermeinte, mit fich in Biberfpruch ju erscheinen ober aufzubeden, mas er eigentlich gelte. Ber fcheut nicht zuweilen ben Blid in fich felbft?-Co wird er Beuchler, Belot, oft graufam; blog um fich felbft und Undern zu verbergen ober zu betauben. Das Gemiffen spielt feine Rolle hierbei; es wird fein eigener Entgegenfat, ber Rathgeber jum Berberblichften, jur Berftorung feiner felbft, wie anderwarts ber erhabenfte Rathgeber. Gelbft der erschütterte Leichtsinn tragt bei, wenn, was bisber mublos gelang, fich erfchwert; wenn Glud, Große und Gewißheit

Anderer uns ploglich ein verminderndes Dag unferer eigenen geigen; Eurg fo viele Urfachen, die Bewohntes ober Ertraumtes unterbrechen, nachdem wir uns fo lange verlaffen auf die Macht unferes Geiftes, unferer Erkenntniffe, ber Bufalle, bie uns begunftigten, bie wir meiftern tonnten, auch wenn fie unvorgesehen eintreten. Der Mensch ift Poltron, weil er bem eigentlichen Mage feiner felbft, (bem Nosce te ipsum) nie ftrenge nachstrebte, bierburch auch bas ber Dinge nie erreichte! Er verjagt aus bemfelben Grunde, als er tropte. Migtraut, meil er blindlings vertraute. Er fcheut ben Blid auf feine Vergangenheit, Die ihm zeigen konnte, mas er eigentlich vermag, und gibt fich lieber bem Obngefabre Dreis. Drei Minuten fester Unschauung hatten bingereicht, bie Bahn von Jahren ju fichern. Aber ben Deiften fcheint bas unnut ober ju mubfam: »Es wird geben! Es geht nicht!" - wie eine gerade beifällig gebietende Borftellung ihnen zuheischt - und nun blindlings barauf los ober blindlings unthätig. Darum fo viel Routine, fo viel Mobe, fo viel Bechsel, Erstarrung und Inkonsequenz, so wenig Grundlichkeit, fo wenig Gelbstftanbigkeit, fo wenig rechte Runft ober Unwendung des Biffens ... die an fich machtigften Silfsmittel bie ohnmachtigften: in ben beiben Erbubeln - Bergagtheit und Soffart geben fie unter. Und mas nun aus al-Iem biefem fur bie Befellicaft entsteht, bie baran frankelt, Die bagegen ftreiten foll ober beffern: bie, mas boch ibre eingige Rraft ift, in ben Menschen felbit feine fichere finbet! Darum verachte man fie nicht, wo fie nicht gureicht. Aber barum ermage auch Beber, welcher Ginflug auf fie gewinnt, was feine Pflicht und wie die Mittel zu finden, burd welche

Menfchen fich ftarten, beffern, indem fie fich, und hierdurch

Es ift eben fo ungerecht, ben Biffenschaften Bormurfe zu machen, daß fie teine, als thoricht ju hoffen, daß fie Bunber bewirken. Man bat weber fie, noch ben menschlichen Beift, aus bem fie entfteben, mabrhaft erwogen. Belebungemittel find fie: aber ber Stoff, bem man fie beifest. entideibet, was fie wirken. Die Ubficht macht fie ju Berkzeugen. Jeder mablt, wie er geartet. Nicht mablt die Biffenschaft ibn, fondern er fie. Bas ibn treibt jur Babl, mas er ju wollen, ju betrachten, ju ichagen vermag und wofür - tragt er binein fucht er in ibr, erklart fie, braucht fie fur Bebilde, bie nach feinem Bemuthe, feinem Charafter und 3mede - er ichafft. Bunderbar ift ihr Ginflug auf ben Bang ber Befelicaft, baber ihr Rubm; fie ericbeinen als Macht. Bang anders auf ben Gingelnen: fein Ginflug auf fie ift machtiger! Er entfceibet, benn er behandelt fie ja; ber ihre auf ihn nur ein rudwirkenber, zweiter, gemischter. Recht und mit eblerem fie ju Ginne verfteben, ju treiben, ju verwenden muß er gebildet fein im Innerften feiner Gefühle, Kantafie und Bemuthes. Dur bann werben fie ein bobes Gut.

Die wahrhaft allgemeine Bildung für's Leben, bas Biel, wohin Alles gerichtet sein könnte und sollte, ware ... ben Menschen, seine Gefühle, Fantasie und Vernunft, so weit sie reichen, mit Allem, was ihn umgibt, mit Natur und Geschichte, mit ihrer Wissens- und bichterischen Seite, in selbste thatige, freudig eigenthumliche Verührung zu setzen; ihn badurch tiefergriffen, still und bescheiden in Beziehung auf menschliche Würde, auf Gesellschaft, auf das Nechte und Sobere in ihr, zu verknüpfen mit dem, was er soll, mit sei-

nem Antheile am Staate, mit seinem Vermögen und Leisten für das Beffere in solchem. Als Glied eines höhern Aus müßte er sich erkennen und fühlen. An der Größe, neben welcher alle andern als Punkte erscheinen und seine Bunsche erst Bebeutung erhalten, müßte er das Maß und die Kraft finden, in welcher große Handlungsweisen möglich sind. So, gleichgültig gegen Vieles, fest, hochgestellt, ruhig, und doch zugleich am Großen für Großes empfänglich und begeistert, würde er der sein, welcher frei und verpflichtet sich achtend, zugleich thätig das Edlere erkennte, wollte und freudig jeder höhern Vollziehung die Hand böte... der wahre Bürger und Staatsmann. Schwerlich ist ein solcher Charakter ganz, aber Annäherung möglich.

Mögliches und Birkliches ... zwei unentbehrliche Pole bes Menschen. Stellt ihn zwischen beibe ... daß
er voll sei einer innern Gewißheit des Bessern im ersten, und
eine Poesie seines Daseins ihn aufrichte: daß er beim zweiten am Erreichten in Demuth sich zuzähle, wie viel noch zu
erreichen, aber des Geleisteten zugleich als erfüllter Pflicht
froh werde! Aber froh kann er nur werden, wenn ihm
höhere Ziele, als der alltäglichen Nothdurft Getriebe vor
Augen. Nur dann wird Wissenschaft nicht zur Wasse des
Unmuthes gegen den Urheber der Dinge! Nur dann wird
sie, selbst eine reine Poesse, nicht himmel und Erde mit den
Mißgestalten erfüllen, welche ein verödeter Sinn mit den
unzulänglichen Systemen der Gelehrtbeit erzeugt.

Man fpricht fo haufig, als ob Sittliches erft burch Religibfes — b. h. Formen bes Rultus und ber Lehrfate: Sewißheit, Sanktion und thatige Ueberzeugung erreiche. Einzeln kann es fich fo begeben; aber nicht allgemein ift es auf-

zustellen. Dan trennt, mas im Stamme eins ift. Gind nicht Beibe Beziehung auf ein bober Mögliches, in Gefes und Bestimmung Vorhandenes? Muß Ueberzeugung für Beide, nicht erft in unferm Innern entfteben? Ift Religion etwas anderes, als bas in feiner bochften Quelle und Riel erkannte Sittliche? Gittliches in feiner oberften Begiebung? und biefe Beziehung bas Religible in jeber Gitte? Gitte ift Sanbeln! Rechtes Sandeln fest rechtes Erfennen . . . beffen Biel, Babl, Freudigkeit und bethätigende Ueberzeugung voraus. Es gibt aber einen zweifachen Ermeis: a) Ochlug aus Ochlug, ben gewöhnlichen, logischen. b) bas bobere Beiftige, so nicht begriffen, aber doch gefordert werden tann, werden muß; weil Mues fonft foluglos. Mus Ibeen, aus einem angeftammt Böhern im Menschen stammt biefes Forbern. Religion, als thatige Rraft, kann nichts anders fein, als eine aus bem Innern ihrer felbft und fittlich menfchlicher Unlagen fich entwickelnde Richtung bes Lebens auf ein Bochftes.

Nie sollte man baber bes Bechselseitigen, bes im Birken und Stamme Untrennbaren hier, wie überall, vergessen
... daß das Religiöse eben so oft Gewisheit, Bedeutung
und Leben aus dem Sittlichen schöpfe, als dieses aus jenem.
Oder es erfolgt, was bei den Hindus ... herkömmliche Beobachtungsgebräuche ohne sittliche Deutung haben die Stelle
der Tugenden und höherer Lebenserwägung in solchem Grade
angenommen, daß Lette ganz aus der Erinnerung verdrängt
... die Bekenner des Brahmismus auch nicht von ferne an
eine Verbindung der Religion mit Sittenlehre benken — religiös in Formen, nicht sittlich im Besen. Religion und
Sitte — nur dem Grade, nicht dem Inhalte, noch der Tenbenz nach verschieden!

Beniger Uebel geschieht burch Gelbftsucht, als burch Odmade, wenn gleich beibe unter einerlei garben, oft diefelben Folgen nachlaffen , und febr gewöhnlich vereint fteben. Die Meiften find, ich mochte fagen ber Menfch von fich aus fei nur felbstifch aus Odmach e- fdmach aus Tragbeit. aus Salbwiffen; aus innerem ober außerem Mangel begeiftigender, hoberer Lebensgebilde; aus frankhaft ermachfenen ober unreif gebliebenen, nicht übereinstimmend beschäftigten, bierburch zu eigener Verwirrung, ftete richt= und haltlos gab= render Unlagen, welchen ein Biel der Bereinigung, ein Biel fehlt, an bem das Dafein felbst fich verftebe. Dur Wenige find aus frechem Machtgefühle felbstisch, die Mehrsten aus Urgwohn, Rurcht, Beringschätzung in ichlechter Erfahrung! Darum immer vom Mugenblide beherricht, übernommen ober geanaftet, bis ba Bange in fteter Berriffenheit ihnen gum Sohne und Jeberfich felbft im irrig Berachteten ober Beachteten ein Unbegriffenes wird. Denn alle Gelbstheit ift in ihrem innerften Rerne weniger Gelbstliebe, als Gelbstgeringhaltung burch ein nie verstandenes Leben. Innere Salte find unentwickelt ober benommen: für außere nicht geforgt. Beibe und ihre rechte Musbildung find unentbehrlich, damit ber Denich ftart, b. h. Etwas burch fich und felbstbestebend merbe. Die Erften gibt die Natur. Der Menfch foll fie erkennen und pflegen. Die Zweiten zu mehren, ift die Gefellichaft vorbanden. Barum verfteht fie ihre eigene Burde fo felten! Mues, mas ben Menfchen feit langer Beit in Verengung festhielt, in bas er vermachfen, fur bas er fich Brunde und Rechte und eine Menge von Cobreden erschuf, jede einseitige Bildung ... bloßer Berftand obne Fantafie, ohne Befühl, oder diese ohne jenen, bloger Sandwerkeverstand ohne bobere, allgemeine Entwicklung, Versenkung in das Alltägliche bei angelerntem Spotte gegen Alles, was damit nicht übereinstimmt, alles das sind Quellen der Schwäche, wider welche man zum steten Kampfe gerüstet sein muß. Ohne eine innere Gestalt — dem rechten, ideellen Mittelpunkte des Lebens in der höhern Fantasie kann das Leben keinen Selbstverein, d. h. keine umfassenden Bedeutungen sinden. Das ist die eigentliche Stelle und Bestimmung der Fantasie. Von ihr als einer verknüpfenden Kraft hängt es ab, wie weit das Leben sich hebe, wie weit es folgerecht stark, eins mit sich werde — ein sich selbst durch Uebereinstimmung fortentwickelnzbes Ganze.

Die Ursachen der Schwäche heißt zugleich die Ursachen der Selbstheit mindern.

Das Element aller Tugend ist Achtung des Guten! Aber Achtung, als Folge eines Begriffes oder Gefühles, kann eben so leicht in Gutem als Schlimmen fehlgehen. Sie trägt keine Garantie in sich selbst, wenn Einsichten mangeln, Gefühle zu unterscheiden, Begriffe zu prüfen, die Gegenstände selbst mit Strenge zu durchschauen. Sie ist ein Akt unseres Innern, eine Strömung, die es annimmt, aber sie bedarf eines Magnetes der Orientirung, ein Festes in sich. Darum die Erscheinungen des Fanatismus (dieser Fehlweise in Ergreifung oft des Besten), die begrifflose Misseitung unserer edelsten Kräfte so häufig! religiöser, politischer — dieser Proteus der Geschichte, — vorhanden, wo es kaum scheint — in der Erstarrung vorhanden! Verstand wie Gefühle, todte Begriffe wie die leidenschaftlichste Einbildung haben den ihren — das ausschließlich blinde Hinwerfen der Verehrung auf

einen Gegenstand ohne Prufung, ber gerabe beswegen um fo beftiger berauscht.

2m fleinsten erscheint bas Menschengeschlecht in zwei Dingen, und gerade ben, welche am baufigften und entibeibenbften es beschäftigen. a) Geine Bergnugungen! - Geit 6000 Jahren nicht viel über Spiel, Ball, Concert, Souper und Diner hinaus. Das Befte, fo es erfand, mas jualeich einem bobern Stamme zugebort, Die Bubne, immer mehr gur Oper, jum boblen Ochnarrmert gebantenlofer Beit-Burgung binabfinkend. Man wird in einem andern Jahrhunbert faum glauben, bag felbft verftandige Menfchen mit einem fo kindischen Sange uud feiner Gewalt fich befagten. b) Geine Weltbetrachtungen! - Das Sobe ber Natur und am Simmel ... Fetisch und Legende. Statt überall im Bochften einen emigen Deifter und fich felbft als beffen Bert gu erfeben, lernte er nur fich verachten ober jum Gpiele ju maden, wollte er einen Gott, ber im Biderfpruche mit feinen eigenen Befeten, die Tugend, welche ber Menich an fich felbft erringen follte, burch ftete Bunber bervorbrachte. Go feiner tragen Soffart ju Liebeschuf er fich Gotter neben bem Bahren, und verbarg fich den Bochften. Unbestimmtheit kann unmöglich einziges Kennzeichen bes Wahren, Reinen und Böttlichen fein: alfo nie in unbestimmten Befühlen, in Gebnfucht und Mythen des Göttlichen beffen einzige Mittheilung und Sicherung liegen. Much barin liegt fein Erweis bes Gottlichen, bag in gleicher Stimmung Biele übereinkommen. Bie oft ericheint Gundhaftigfeit in berfelben Geftat! Auf einem Ewigen in uns, auf bem Bestimmungsgrunde: Bernunft nur zugleich tann Ideal und Idee. Schones und Erhabenes fich feststellen. Eben fo aber auch bleibt Einzelnheit,

was als einseitig mangelhaft ober tauglich in jenen psphologistrend anatomischen Zerlegungen sich offenbart. Weber Philosophie noch Sitten, weber Recht noch Regierung lafsen, ohne gegenübergestellte Totalanschauungen bes Menschen, sich barauf begründen!

### 7. Beitere Beziehungen.

In allen Dingen führen wir — was außer uns auf Inneres und bieses auf jenes zuruck! Wenden uns, unseres Lebens Gebrauch und Erstreben von Einem zum Andern, muffen es, — um Beide, als sich gegenseitig begehrend, Jedes durch das Andere zu ergänzen. Wehe dem oder der Gesellschaft — welche krank an Beschaffenheiten des Einen oder des Andern, aus äußerem Mangel oder innerer Verschobenheit des Lebens, jener Ergänzung, in einer zu schroffen Trennung Beider unfähig ist. Sie wird in Jedem nur etwas Unzureichendes, sich selbst Aushebendes besigen. Nichts und Niemand kann eins mit sich selbst werden, weil nichts sich ihm als Ganzes und nach seinem höhern Zusammenhange ausschließt.

Aeußeres ist für Jeden, mas die Natur ober Unbere außer ihm, - Inneres - was er an sich selbst hervorbringt, und wozu die Natur ihn begabte.

Aus hohlem Empirismus und nach verlorner Tiefe und Rechtssinn in beiben hat jede Zeit ihre Salbkräftigen, Salbguten, einseitig Verständigen, abgeriffen Vernünftelnben; baran bildet sich ihr Zerfallen mit der Gesellschaft und der Letten beständiger Zwist mit sich selbst. Eine besondere Art geselliger Abgeschloffenheit oder Umgangs und der Mensichen in ihm, nach den Stufen ihrer Bildung und bürgerlichen Stellung verschieden, und wenn gleich Alle in ihrem Innern getrübt, doch hierin von sehr manchfaltiger Richtung.

36 stelle ein Beispiel in fremben Borten auf: "Die ibrer Zeit nach Gebildetften, wie Borag Balpole, Madame Deffand, benten - philosophiren nennt man's - mehr aus Efel an allen Dingen, als aus mabrem Unterfcheibungstriebe zwischen Mechtem und Falfchem, Gutem und Bofem. Befinnungen berer, welche ju fcarffictig, um nicht Borurtheile, von welchen ihre gefellige Stellung ausgeht, innerlich zu verachten und boch außerlich zu ehren - für ihre Doppelrolle fich baburch entschädigen, daß fie Mues und Mue verlachen ... mobin follen fie fubren! Menschliches aus Ueberbruß an Ginigen in Summa verbobnend, wollen fie nichts Boberes mehr erkennen. Ihr Giechthum ift glachheit aus bem Ginseitigen, bas fich felbst verallgemeint, entsprungen. Mus Ocham baben fie manchen Brrthum verlaffen; boch bangen fie vor der Bahrheit, die Andere erreichen. Das Berbienft, Bufalliges ju fcmaben, wollen fie haben, aber nicht Undern es jugefteben. Go irren fie, ein Spiel mit fich und mit Unbern (etwas eingelernte Ochauspielerei ift immer babei), von Schein zu Schein, von Zweifel zu Zweifel; felbst bas Babre ift ihnen nur Ubficht, nicht geachtete Bahrheit. Bie konnen fie ehren ober Undern vertrauen, die an fich felbft und in Mdem nur Luge mahrnehmen ? In icheinbarer Freundfcaft, weil in gleicher Behäffigkeit gegen alles, wetteifern fie nach Bergensluft, ihrem Beitalter, ihrem Baterlande, ben ernstesten Ungelegenheiten ber Menschbeit all bas Bole nachjufagen, bas bie Thorheit von einer Geite mit ihnen erzeugt; oft treffend, öfter falich, befangen, immer beidrantt: aus Befdranktheit ungerecht. Ber barf bei Urtheilen über größerer Zeitregung bedeutendere Beiftesaugerungen, auf bie fic verlaffen, welche burd Bergenstalte ber Gattung entfrembet,

ihr jufdreiben, mas Gingelne fundigen, um über Mues ju fatyriffren: die meder lieben, noch ergrunden, noch Luft haben, ju banbeln, ba fie felbft fich burch ein Richtiges in Mulem gur Richtigkeit aufloften. Ihre Tragbeit entschabigt fich burch unnute Gartasmen, ihre Thatigfeit tann nur anschwärzen, verkleinern und haffen. Aber ihres miggunftigen Sohnes ungeachtet ichreitet bas menichliche Beichlecht mitten burch Irrthum, oft neuen Erbebungen gu. Und jene Opotter bugen burch bie Bahrheit, mas fie in ber luge verschulbet." Ein Begenfat ju ihnen, nicht minber fcablich und flach, find bie frommelnden oder empfindungefiechen Untlager ber Menfcbeit - oder die weitschallenden beständigen Rubmredner ihrer Größe und bes Erreichten. Richts aber erbarmlicher und verberblicher - ale Karbe, Gprache und Dichtung im Dienste bloger Ginnlichkeit - Berabbrauchen bes Boben gum Bemeinen. Mues ichwankend zu machen, Mues Bobere in Bergeffenheit ju lullen, - in Entheiligung bes Beften, jebes Sute zu entheiligen - ift es nicht eben fo oft Folge ber als Gunde gegen bie Beit? Jener gleignerifche Borteram überschwenglicher Reigung ... ber nur als Druckwerk gang andermarteber aufgejagter Blutmellen mitmirkt, ber bochtrabenbe Flimmer, mit dem man eine gemeine, aber bann um fo minber zu beschämende Begierde umzieht. »Erbe und Simmel wonniglich umfaffen - ju einer Gottheit fich aufschwellen laffen, ber Erbe Mark mit Uhnungebrang burdwühlen," fo lange es der bohnende Teufel im Rauft fagt - gang mobi! wenn aber alle Dichtung ju prablhaft vermummter Ochelmerei berabfinkt... nichts ichablider als aus murbiger Stelle jum Spiele ber Frechheit Beriffenes: je tunftreicher, fo fclimmer!

Es gibt aber eine vielfache Sinnlichkeit — eine überschwangeuppige — eine entbehrunge flechjammernde — eine fünstlerisch sich umstrahlende — eine philosophisch sich rechtfertigende u. s. w. — oder alle in einem.

Boblwollen ift Begweiser jum Beffern, Grundftein ber Gerechtigkeit, Inbegriff bes Gemeingeistes. Es kann aber nur entsteben in ber Achtung, welche durch ein gemeinfam boberes Biel fich von Jedem auf Alle verbreitet, Menfdenliebe - ein vielleicht nicht moblgemablter Rame ... mehr eine im Glauben und Bollen fur ein allfeitiges Gute, fur Mule entsprungene Uchtung und hierdurch bestimmtes Sandeln und Streben. Man ehrt die Gottheir im Menschlichen und beffen rechter Gestaltung. Der hierzu burchaus nothige Standpunkt bleibt - Mues entfpringe aus Gittlichem, Mles wirke auf Sittliches. Sittlichkeit und Menschheit feien nur zwei Borte eines Ginnes; bem folgt bie Maxime: »Wer an eigenem Werben bas Rechte unter weichliche Buniche berabbeugen, mer Lugner und Seuchler gegen fic zu sein brauche und gegen sich selbst nicht mahr zu sein wiffe ober mage, wie konne er mahr, zuverläffig und ein Salt merben für Undere? Vor Allem muffe alfo Jeder mabr gegen fich ju fein lernen. Wie? fei bie Grundfrage gefelliger Bilbung.

Das Eitelste und Uebelste im Menschen ift die Gelbstlüge, die sofistische Schönfarberei, die Uebertunchung seiner Behler... sich nicht selbst, wie man ift, erblicken und verachten zu muffen... Folge der Verzogenheit, Furcht, Tragbeit und Hoffart. Genuß sucht er, Wohlleben will er, dafür wagt und verschwendet er. Aber er nennt es hohen Verstand, Lebensfülle, großartige Wunsche, ein Berz, das für Alltagliches zu weit ift - bichterische, himmlische Ramen; weil große Worte leichter find als mabre. Go ber Gingelne, fo bie Gefellicaft. Dichter und Lehrer geben mit bochtrabenden Rlangen in biefen Schwank ein. Das ift bas folimmfte, ber Sunde epifden Schmuck und ber Erbarmlichkeit einen philofophischen Mantel umbangen. Dem Ochanblichen unter gefcmeibigen, vielbeutigen, nichts flar feststellenden Ausbrucken einen Freischein fur jedes Gefprach und ben Begriff felbit gu geben - ift Folge und zugleich in fich felbft fich forterzeugenbe Quelle der Verschlechterung. Man bat nicht den Muth. bas Gemeine ju fagen; aber febr mohl ben Duth, bas Bemeinfte unter ichimmernder Bulle ju thun und fich felbft noch zu schmeicheln. Warum nicht lieber fich felbst und Unbern zur Ocheu, jebes Bezweckte unter feinem recht grellabicheidenden Ramen - wenigstens die Gunde obne Luge ju begeben! Das ift's, woran Einzelne und Befellichaften franfeln, eines der furcht- und ber fruchtbarften Uebel.

## 8. Beift ber Befellicaft.

Das, was an äußerem Streben und Leben als innerer Trieb der Denk- und Gefühlsart, als Quant- und Qualitatives derselben unter bestimmten Tendenzen sich darstellt; Tendenzen — in welchen sich alle Theile verstehen, oder jeder die seinen einzeln verfolgt. Er ist also äußeres Opmptom bessen, was Innen vorhanden. Er ist Summe vorhandener Kräfte, an deren Beschaffenheiten sich fortschreitende Entwicklungen oder Stillstand entscheiden. Ein Streben, in welchem alle sich ähnlich — sei es nach einem Ziele, das alle verknüpft: Gemeingeist; oder nach hunderterlei Ziezlen des Zwiespaltes, in welchem sich bestreiten. Er ist Folge — vorhergegangener Zustände und ihrer Ursachen;

ein aus fich felbft Forterzeugtes; ein Befdichtliches. Er ift Oumme gleichgebilbeter ober vorherrichender und guruckgehaltener Unlagen: fortmabrenbe Entzweiung burch Lettes, Uebereinstimmung burch Erftes. Es tann gefcheben, bag in berfelben Unlage, j. B. Berftand, Alle vorherrichend entwickelt, in anbern, 3. B. Gemuth, Alle gleichartig vernachlaffigt find. Die Birtung bleibt diefelbe - Spaltung. Denn wo ber Menich fein Ganges mit fich, fann auch die Gefellfcaft teines fein. Dan fann fich abnlich und gerade beshalb fo unübereinstimmenber fein. Bo Mue fich abnlich an Gelbftheit, wird in Bollen und Thun Jeber allein fteben. Der beffere Beift einer Befellichaft ift bemnach, wo ein boberes Bewußtsein alle einzelnen Zwede verfohnt. Erreicht wird er am meiften, wo geforgt ift, bag Jeber ein an jenem Bobern immer Gleichartiger, mit fich Durchgebilbeter werbe. Denn Gemeingeift beruht auf Denten, auf gublen, auf Glauben, auf Ibeen, auf Gebilben bes Großen und Ochonen, auf Muen jufammen, auf Reinem allein. Ueber gewiffe, allgemeinere Dinge muffen Alle gleich ergreifbar, gleich verftanden fich befeelen. Bo die Unfichten ichmanken. schwankt ber Bille, schwankt ber beffere Ginflug Aller auf Mue. 3d verftebe unter Unfichten folde, an welche Lebens= begriffe, Gefühle, Ochagung und Erhebungen fich tnupfen, burch welche eine bobere neuere Sitte ent- und beftebt. Politifche und religiofe, öfonomifche und funftlerifche. fo weit fie ein Befentliches im allgemeinen Dafein betreffen. Meugere Formen konnen bies Mles verftarten, ju leichterer Musubung bringen, aber auch erfcmeren belfen. Gie find nichts Gleichgultiges. Gie geboren gur Bilbung felbft, gum Beiftigen einer Gefellchaft, wie ber Runftler feine innern Ibeen nur mittheilen fann in Farbe ober Marmor.

Ich möchte zweierlei Quellen bes Gemeinsinnes aufstelen: a) thätig eigenen, in jenen Formen vorzüglich rechtbestimmbaren Mitantheil am Gesammtwesen. b) Reger Glaube an ben hohen Werth einer Unstalt ober ihres Stifters, an beren Kraft ober Geil, was sich hierin verheißt, ober bem Leben eine ibeellere Würdigung aufträgt.

Perfonliche Bolltommenbeit eines Stifters ober berer. auf welche fich ber Bang einer großen Unstalt kongentrirt, ift burch ihren Einbruck über menschliche Gemuther ber Grund eines Glaubens an feine ober ihre Borte, an eine in ihnen enthaltene bobere Offenbarung - ein Bineinblick in ber Beifter boberes Reich; die Entstehungs- und Fortfdreitungsmacht politifder wie religiofer Gemeinschaften, in welchen Mue, benfelben Glauben theilend, mit gleichem Befuble an einander geschloffen, Glaube und Begeisterung weiter verbreiten. 2016 Gemeinsames entstanden, konnen fie auch nur als Gemeinsames fortbauern, indem fich Mues um benfelben Mittelpunkt sammelt und reibt: Erkenntnis und Liebe ibr inneres Band; ibr außeres - Berebrung fur bie Bobeit ber Stiftung, geschichtliche Ueberlieferungen bes Großen, fo burd und fur fie geleiftet, Thaten ober Mamen verberrlicht, an welchen Jeber mit tiefem Ginne, mas ibm obliege, empfindet.

Empfinden, Meinen und Glaube, je nach Berschiebenheit ber Geister an Bortrefflichkeit und Stufe verschieben — aber auch ber Starkste bedarf ihrer zum Leben! Bie vielmehr die Gesellschaft — ein aus so manchfaltigen Kraften und Schwächen Gemischtes! Glaube und Mei-

nung - wie man es nennen will, aber jeder Erfte ift eine Ameite ober ein Ibeelles: jebes Meinen ober Ibeelle ein Glaube, b. b. bestimmte Vorstellung und Dichtung im Innern, an welches politische Gefühle fich gleichsam religios knupfen. Dag biefe Befuble in Jedem fich an biefelbe Form ber Vorstellungen binden, ift nicht nothig. Gin Romer sonnte Jeder fein, ob Numa ihm ein von der Nymphe Caeria belehrter, ober nur ein weiser Mann ichien. Jeber Konnte feine Gebote auf gleiche Beife vollzieben und ehren. Gemeingeift wird fo bauernber, je bauernber feine Quellen in Burbe und Bahrheit, in redlichem Ginne und Treue. Mis porzugliches Rapital ber Gefellicaft fur bobern Lebensermerb, aber auch als Beweis eines frube erkannten Rechten und Guten ift er ju betrachten. Muf Ertenntniffen, fruben Bilbern. Sitten, Verfaffung, auf allgemeinern und eingelnen Unftalten bis jur Dorfordnung und Bunftordnung. und eine hieran fortschreitende Erziehung burche leben ift er burch bie Matur gegrundet und menschlich ju grunden. Der Beift einer Gefellicaft ift Erzeugniß bes menfclichen Befens mit ber Beit; beffen, mas burch ihn gefchah und mas er baburch murbe! mas um ihn ber, burch ihn ermuchs, und wie er wieder feiner eigenen Bervorbringungen Bervorgebrachtes ift.

Jedes Bolksleben ist bramatisch — ein aus Begebenheisten und Charaktern, in ihren Bechselbedingungen herbeigeführtes Ereignen. Und wie das Luftpiel — als Auffaffung deffen, was an äußern Gebräuchen oder Mobe lächerlich oder verderblich hervortritt, sich unterscheidet vom Trauerspiele — ber Auffaffung der Art, wie Menschen, je nach ihrer Macht, den Ernst des Lebens ergreifen, von ihm ergriffen, erhoben oder

gestürzt werben, so ift ber Bolter Dafein eine untrennliche Mifchung aus beiben, auch in beren Ertenntnig nur zu verfteben und zu behandeln. Bie aber ber Beift fur beides nur felten und noch feltner in gleich hohem Grade vereint ift, fo fammt auch eben baber die Berfchiedenheit und bas gewöhn= lich Einseitige in Betrachtung der Bolter, in ihrer Beurtheilung sowohl, als in ihrer Behandlung, wo etwas mit ihnen geleiftet ober fur fie gestiftet werben foll. Daber, wie bie Blicke in ben Beift einer Gefellichaft, fo bie Beranftaltungen ihres Saushaltes: bas Birre, nicht Rureichenbe ber lotten Rolge, aus Salbheit der erften. Daber in der Birtlichkeit, wie im Gedichte, bas Gleichhaufige, burch flache Zagesgebilbe ju beluftigen ober ju gramen, aber nicht aufzubecken, mas tiefer in menschlicher Ratur, in Gein ober Berben ber Bolter als Bewegkraft ber Gestalt fich verberge. Darum bann auch fo wenig fich aufschließt, was bei tieferer Forschung und Eindringen in die Geschichte erfähigen konnte, die Menfchbeit in ihren fo fremdmanchfaltigen und fonst unerklarbaren Berfchiebenheiten und Biberfpruchen im Berfloffenen zu begreifen, im Gegenwartigen grundlich ju burchicauen und fur's Runftige thatig ju ordnen.

Biffen ist gut. Aber Biffen allein ift nicht Geist! Es muffen Gefühle, Gebilbe, Macht höherer Ibeen im Gemuthe — Biffen zum alleitig Verständigenden machen. Man glaubt recht viel gewonnen, so man die Bege zum Unterrichte, nicht zum allgemein burgerlichen, deffen Jeder bedarf, sondern einzelner Biffensklaffen und Geschäfte vervielfältigt. Wenn man dasselbe Volk in zwei Wölker spaltet, die sich beide weder achten, noch verseinen, weil das eine in einer ihm eigenen Begriffwelt, das

ı

andere unter ibm eigenen Arbeiten aufwächft. Freier Bulag. Stipendien, Armentische u. f. w. wohltbatig, Die Freiheitsrechte bes Talents begunftigend, freundlich vermeint ift Mandes. Much immer richtig bebacht? Es ift berfelbe Standpunkt, nach welchem »ungablige Konkurrenten und Produzenten" bas ökonomifche Colungswort wurden. Aber man vergift erftens, wie Biele jeder Urt nach vorhandenen Bedürfen Bermenbung finben mogen? zweitens bas noch Bichtigere: nicht allein barauf, bag man Rechtstundige, Mergte, Dabler, fondern bag man, foweit möglich, Burger - Denfchen ebler Befinnung in jedem Beschäfte erziehe, fomme es an! »Rein Cand, wo ber Urme fo leicht jum Studiren gelange, als Opanien. Und gerade eine ber fruchtbarften Urfachen fortwährender Unwiffenbeit. Statt jedem Stande Belebrung und feine Ehre ju öffnen, ju begnugen, und in fich felbft ju erbeben, ihm lieb ju machen, was er treibt, und mas er treibt, ju einem Bege ber Achtung und bes Boblstandeszeigt man, um ber Niebrigkeit zu entgeben, Jebem nur ben vergifteten Reig eines ibm felbft und bem Staate unnugen Bortwiffens. Muffiger Debant ober verachteter Candmann ift bie Babl. Bablt er Erftes, wird er auf die Gefellicaft zurudgeworfen als ein Reind, ber in ihren Gebrechen ftolzirt. ber fie mighandelt, ber bie menfchliche Vernunft, bie er erbeben follte, bekampft und verwirrt." Salvandn zeichnet biefes Bild. 3d babe es felbft gefeben. Als einen geschichtlichen Auffclug, warum Spanien, Gudamerika bas murben, mas fie find, aus wie mancherlei Quellen bas oft fo leicht ausgesprochene » Beift eines Bolles" fich fammle, wie Bieles fich verknupfe und aus fich felbft forterzeuge, ihn und mit ibm die Schicksale einer Nation zu gestalten, füge ich noch

Rolgendes bei: »Der Schuler von Salamanka gurnt bei ber Rebe von Rortidreiten. Entbedungen find Berletung feiner Majeftat. Gegen alles feit Jahrhunderten an phyfifchen Ertenntniffen Behaufte verschloffen, find bie geehrteften Damen ein Begenftand feines Grimms ober mitleibigen Sobnes. Buweilen bringt eine neue Ibee bis ju ibm: ber Bebante bes Beffern neben ber Neigung jum Stillfteben. Er ergreift ibn, nicht aus eblerem Bewegtriebe. fonbern aus Bag gegen bie, welche ihm Sinderniffe auf bem Wege gur Dacht icheinen: ber Beltpriefter gegen bie Monche. Denn wie man ihn auch achte in feinem Dorfe, die Gewalt gebort ber Rapuge. Die mabren Begriffe felbft, welche fich zu ihnen verirren, knupfen fich an die übrigen haltlofen, an Soffart bes boblen Biffens, an Leibenschaften ber Mittelmäßigkeit, an Engheit, welche die großen gefelligen Mufgaben ergreift, obne fie ju verfteben, alle Unfichten, die ihr fund werden, verfälfct burd einfeitige Uebertreibung - Babrbeit gur luge. Berbefferungen ju Beifeln anberer Urt macht. Jedem Buten maren folde Leute als Reinde nutlicher, benn als Kreunde." Go wird Wiffen, bas Beilige ber Menfcheit, je nach bes Bobens, auf welchem gefaet wird, Bertebrtheit - bie giftigfte Nahrung. Die, welche im Biffen nie lernen, was Wiffen ju Etwas und einem Freieigenthumlichen mache - find, weil fie im absichtlichen Migbrauche ober nie richtigen Gebrauche bas Ebelfte um fein Vertrauen bringen, die wahren Gunber wiber ben beiligen Beift!

### 9. Innerfte Grundlagen.

Ist Gesellschaft (Staat, Ankalt der Anstalten) nicht Werk der Willführ und des Zufalls, sondern ihrem Wesen nach Werk der Nothwendigkeit, einer nur durch Gesammt-

beit möglichen Entwicklung bes menfolichen Dafeins - ftammend aus foldem und Mittel fur folde, fo liegt eben barin bas Befet eines unmittelbar bobern, in ber menichlichen Matur ausgesprochenen Bieles. Fühlt jeber Rubrer, jeber Einzelne an ber Unzulänglichkeit feines vereinzelten Dafeins bas Beffere, nur erreichbar burch Uebereinkunft mit Andern, burch eine Tugend, welche erft im Sandeln fur Undere bie Möglichkeit ihrer eigenen Entwicklungen findet, fo wird biefes Gefühl und fein Berftand bas eigentliche Mittel. ber Salt- und Richtpunkt menschlicher Erziehung: an ihm offenbart fich, mas bie Gefellichaft und wie fie es foll. Rur am Billen für jenen 3meck bes Bangen, und an ber Ocham, obne ibn zu leben, entsteht ein in beffen Richtung bedingtes Kortidreiten bes Beiftes jum Auffdluffe bes Eblern, fo in ibm enthalten. Ocham ift nur moalich durch Erkenntnig eines Bobern, in beffen Erreichung alle Ebre, eines Tiefern, obne beffen Vermeibung fein richtig verftebbares Gein, fein Belangen ju eigener Rraft. Ohne Standpunkt fur Boberes und Tieferes fein innerlich befferer Ginn, und wie er, fo bes Dafeins Gestaltung! Ohne ibn fein Gewiffen, bas nur in einem für Sobes und Liefes regen Gefühle, und Kraft für Gelbitbeidamung ent- und beftebt.

Wo kein Söheres das Ziel, so uns erregt und beschämt, wo nichts Festes im Gewissen (Nationalgeist ist nur eine böher erweiterte Stuse desselben), wo kein großer Gegenstand von Kind auf das Leben und am Leben sich selbst weiter entwickelt, da steht der Uebergang offen zur Entartung — zu einem Innern, das in hohlen Formen nur für niedrige seere Konvenienzen noch einige Empfindlichkeit behalt. Daher erklärt sich, warum mancher Wölker Glanz, Neich-

thum und Dacht fo ploBlich erfcbienen, als verlofden. Die Elemente maren immer ba, nur anders gemifcht, beeinflußt, begriffen, verkannt. Daber find Macht und wirkfame Ochage nur fo weit, als ber fie ju ergreifen, ju ertragen, ju gebrauchen, vorhanden. Daber hat Jeder, feine That und er felbft, mas auch fein absoluter Berth fei, nur fo meit einen relativen für feine Beit, als fie ibn begreift und er fie verftebt. Auf bas Beranbernbe bierin, auf bas Beitverhaltniggemage und bie geschichtliche Rette, ohne beren Erfenntnig fich eben fo wenig beurtheilen, als veranstalten lagt, muß ber Blid gerichtet fein: nicht aber auf Gemeinspruche - als: ein bochft Erreichtes giebe bas Ginten nach. Ward benn in bas Bochfte erreicht? ber Sauptfat bleibt: frant an Beifte, arm an Beifte, frant in Muem, arm bei Muem. Dur er, burd welchen allein Mues fich mabrhaft vermenfdlicht, bringt Gefundheit, Macht, Berrlichkeit, Bahrbeit ber Entwicklung und Große in Mues. Nichts ift fo gering, daß nicht Soberes, nichts fo gut, daß nicht Berberbliches, je nach Busammentreffen ber Beiftesart und ber Dinge, baraus entstehen konnte. Mit biefem Bebanken muß man alles Gefellige betrachten. Er ift ber unbefangene, freie Befictspunkt fur gottliche Berechtheit und Beschichte, Die ein ftetes Gottesgericht bleibt. Mur burch ibn wird bas menfchliche, tropige und verzagte Gemuth erinnert, im Glucke nicht boffartig, nicht trag, im Unglücke nicht thatlos zu fein.

Ì

f

1

Auf Wahrheit beruht die Gesellschaft. Je mehr ber Erften in Berhaltniffen, Anstalten und Menschen, so fester die Lette. Je mehr Treue, so mehr Vertrauen. Je mehr Wohl-wollen, so mehr Liebe. Je offener der Sinn, so einfacher das Leben: so bober der Muth, die Kraft alles Bessern im

Bolte. Ueberall zeigt fich Rechtes und Gutes, als eigentliche Grundlage menfdlicher Dinge. Dem Tobe tropen Biele. Geltener bem eigenen Gewiffen, wenn es gilt, fich in Babrbeit zu zeigen; bem fremben Auge, wenn es gilt, ftrenge Bahrheit ju fagen; bie fpottende Befrembung, die froftige Aufnahme, die beleidigende Erwiederung, die man voraus fiebt, machen feig felbft vor tenen, die man ihrer Gebrechen wegen nicht achtet. Daber fo viele Ochmachen, fo viele Buden, fo viele Balbbeit und Laubeit. Darum ift - wahr gegen fich felbft fein, Babrbeit ertragen, ein Bolt beffen Urtheile, achtbar burch Bahrheit, Jedem ein Richtmaß werben können - bie festeste Grundlage ber Besammtbeit, ber wichtigste Theil menschlicher Bilbung. Nur baburd wird man fabig, Rechtes ju finden, Rechtes ju vernehmen, Rechtes rings um fich ber in Unbern ju mecken, und ben gangen Umfang bes Dafeins auf Babrbeit zu ftellen. Dann gibt es eine Stimme und in ihr ein Gefühl, burch welches Jeber fich felbft und fein Bolk achten lernt. Uchtung ift bie naturliche Folge bes Guten im Bergen und beffen, fo man ju erkennen vermag. Gie ift nichts anderes, als bas verherrlichte, in feiner Burde begriffene Leben. Rurg, jebe in fich menichlich mabrhafte Bilbung wird eine mabrhafte Grundlage ber Befellicaft.

Es gibt, wie anderer Guter, so auch eine Verschwendung bes Geistes, eine, wo der Enkel die durch Ahnen gesammelten Schäße an eitle Dinge sich selbst zerftörend vergeudet — bie gefährlichste von Allen. So verzehrten Griechen und Römer ihrer Väter an höherm Wiffen und Kähigkeit erworbene Vorzüge. Sie wußten, wie ein toller Erbe nicht zu erhalten, was sie nur seinem Genusse, nicht seiner Be-

beutung nach erkannten. Dies geschieht, wo ber Beift einfeitig, ohne nothigen Salt im Gemuthe, mit eitler Dracht. Soffart, finnlichem Duntel und allen Runften ber Gemalt. ber Sabe und Benuffucht, fich felbft und bas Leben burch nichts Ebleres, Babres mehr faßt: wo all fein Treiben, alles Bilben nur babin führt, immer tiefer in eigenen Sobn fich binein zu vernünfteln. Oft wird biefe Ueber-Rübrigfeit -Aufelarung genannt. Aber fie ift's nicht. Go wird Butes verrufen, weil man die Worte falfch anwendet. Nicht bloß der Name Gott, fondern der feiner edlern Gaben follte nie vergeblich geführt werden! Jeder Befit forbert eine eigene und eine andere Runft, als die bes Erwerbes ... bie feines Gebrauches. Go ber vorgeschrittene Beift. Mirgends bie Bitte: "führe uns nicht in Berfuchung!" nothiger. Bei iebem Reichtbume, fachlichem wie geiftigem, entwickelt fic nur ju leicht ein findischer Muthwille. Je mehr er machft, befto mehr Kraft, ibn zu ertragen, ibn und fich felbst zu beberrichen, wird nothig, befto bobere Begenftanbe, an beren Befühl biefe Rraft fich berichtige und ermeffe.

Darum gehört eine mit ben junehmenden Schapen bes Biffens jugleich fortschreitende Bilbung bes Gemuthes unter die wichtigften Grundlagen ber Gesellschaft und ihrer Leitung. Es gibt nur je nach bem Grabe, als biese Gesichtspunkte klar sind, eine Kunft, die Gesellschaft zu ordnen, eine Runft, ihre Geses, Grundlagen und Bau anzuordnen.

Bau forbert Berhaltniffe. Berhaltniffe — getroffen ober verfehlt, find ber Grund alles gefellig Guten ober Ueblen. Je manchfaltiger bie Berglieberungen, so nothwendiger, aber auch schwerer wird es, sie burchschauen. Es kommt auf Art und auf Maffe, auf Stellung ber Theile und Bewegung

ber Krafte, auf die an, welche stark genug ober durch Semmung zu schwach sind, Gegenübertretendes zu beherrschen ober sich frei gegen bessen Uebereinfluß zu behaupten, um zu entscheiden, wie etwas wirke? ob richtig? ob gar nicht? und hierdurch ein Sut ober ein Sebrechen? Ohne dieser Maße genaue Erkenntniß kein sicherer Bau, kein fester Grund, keine wohlthätige Erhaltung der Gesuschaft, die in sich selbst, wie jedes Zusammengeseste, ein steter Bechsel von Verhältnissen, von Beziehungen, von Schranken der Gültigkeit ist. Nur dadurch lagt die verwickelte Frage, was Grundlage sein könne? wo es aushöre, solche zu sein? welche Undere sich benöthige oder darbiete, beantworten.

Und so läßt sich wohl sagen — es gebe in diesem Reiche ber Relativitäten, der Güter, der Uebel weit mehrere oder weit weniger, als einseitig gewöhnliche Klassistationen so nennen: Es habe jedes derselben weit manchfaltiger mög-liche, oft bis ins Entgegengesette wech selnde — als gewöhnliche Verzeichnisse aufzählen oder das Vergangene zeige. Ieder Tag entwicke neue! Nie ende die Forschung! Darum müsse man vor Allem sich gegen die eigene Verführung bewahren, ein an sich Gutes für unfehlbar, für ein Wundermittel ohne nähern Vetracht seiner Stellung zu nehmen. Keine Regel ohne Ausnahme, wo das Meiste auf Verhältnissen beruht; auf den Quellen derselben in Vegegnung, Fähigkeit, Umgebung und Bergang.

Man fpricht von Intereffen als sicherften ober ermächtigenoften Verbindungsgrunden und Bewegtrieben. Bas heißt In tereffe?\*) Boraus entspringen fie? Aus subsettiver Be-

<sup>\*)</sup> f. Dekonomie Abschnitt Intereffe.



giebung auf ein Objektives! Bie ftellen fie bes Menfchen Inneres ju fich ober jum Meuffern? In wie weit konnen fie Band gwifden Menfchen ein ficheres ober teines fein? Bas vereint, fann auch icheiben, Mes fann fein eigener Entgegenfas werben, fo balb ein anderer ober ein gemeinerer Standpunkt ber berrichende wirb. Intereffen find ein Relatives und beffen Rolge: ber Standpunkt gefaßter Beziehungen und in beren Charafter. Gind nicht Intereffen, in ber Erfahrung, aller Bereinzelungen, alles 3miftes und Bermurfniffe Unlag burch Brrthum ober veranberte Lage? Der einsame Mensch in ber Bufte, ober wo er Diemand vertrauen fann, wo ibn Niemand verftebt, wo jebe Band gegen bie andere ift - wie verschieden! Intereffen bie Beziehungen, welche bas Oubjeft Begenftanben ju fich und fich zu ihnen gibt - als Gumme und Folge beffen, mas Bunfche, Triebe, Meinung, Gewöhnung zu einem Begehrten, Gefcatten, Bichtigen, Gludichaffenben machen find Spiegelung ber Individualitaten, ju welchen fich bie drei Grundtriebe in Jedem geftalten.

Sie verknupfen allerdings Menschen, aber weniger unmittelbar als burch einen vorhandenen Glauben. Irrig ober wahr, bas Band bauert, so lange jener Glaube sich nicht geftort bunkt.

Uebrigens zeigt sich, daß Gewohnheit, Meinung, Begriffe, Ibeen, Etwas bloß weil es die ganze Seele ergreift, durchdringt, zu Bewunderung oder Liebe entstammt, den Menschen über alle Vortheile hinausheben kann zu einem Höhern des Rechts und der Pflicht! was Tausende also mit gleich blindem oder denkendem Sinn, mit gleichem Eigennus oder Begeisterung, mit gleicher Betäubung oder Klarheit besselben Zieles zu einer gemeinsamen Sandlung vereinte, ist bei jebem Falle bie jedesmal besondere Frage. Bewegen kann sehr mancherlei, niedrige Antriebe zu einem hoben, eble Täuschung zu einem irrigen Zweck. Was dem jedesmal herrschenden Ursprung und Macht gebe—ist jedesmal zu erörtern.

## 10. Sefengebung.

Gefete find ber Buchftabe, unter welchem Rechtes und Rechte, unerlägliche Bedingungen bes Bufammenlebens, Sandlungen, Forderungen und Pflichten beffelben fich ausfprechen laffen für bestimmbare Verhaltniffe und auffere Formen ber Sandhabung. Gie find wichtig, unentbehrlich, ent-Scheibend für Dieles, Dage bes wechselseitigen Benehmens und Regeln bes Verfahrens. Aber nicht allmächtig. 3br Reich enbet, mo bas Innerfte bes Menichen beginnt. Gie werben ungerecht, weil nicht mehr an ibrer Stelle; verberblich, weil auf irrigen Bege; fo balb fie bortbin fich einzubrangen vermeffen. Gie find Musfluffe bes Gittlichen; aber nur Diener, nicht ichaffenbe Rrafte beffelben. Bier tann nur ben sittlichen Empfänglichkeiten Bermandtes... Bildung bes Beiftes fein eigenftes werben, allgemeine Inftitutionen, Son ber Gefellichaft, boberer, aus allen ihren Berbaltniffen fprechender Ginn, die Meifterschaft eines auf große Ideen gerichteten Lebens, und mas ben gottlichen Runten in ben Bemuthern entgundet - nicht Formeln und Vorschriften wirten. Bas Gefete vermogen? mo foldes enbe? und gang andere Rrafte in Thatigfeit treten muffen ? - erten nen gebort jur Defonomie ber Gefengebung und gefeliger gubrung, welcher die beiben unter fich verschiebenen Linien bes Birtens genau vor Mugen fein muffen.

Meußere Berhaltniffe, außeres Dag, erweisbare Begrunbung und fichtbare Bezweckung bilben Gegenstand, Umfang und Bahn ber Gefeggebung, bes Richteramtes, ber Rechtspflege! Dicht bas Innere, welches fie meber burchichauen, noch gur Unschauung barftellen, noch beurtheilen konnen, meldes als eine unendliche Reihe fich nicht in ein endlich Degbares einschließen lagt, ift ihre Mufgabe; nur mas in erkennbarer That, Allen ju Begriff, und Ermeffen gemacht werben fann. Meußere Rechte find gleichfam die Größen- und Kormen-Tehre, die Geometrie der Gesellschaft. Doch fann die rechte Musubung berfelben nie eines beiligenden Blickes auf bas bobere fittliche, eines an feinen Richtpunkten gereiften Bewußtfeins entbebren. Aber ein anderes ift miffen - mobin Mues führen foll: fich als Diener erkennen; ein anderes, fich als Berrn und alleinigen Rührer betrachten. Mue außern Rechte, Rinber ber Reit, ber Umftanbe, ber Bereinzelung, bes Dranges, ber jedesmaligen Ertenntnifftufe einer Gefellchaft find an dem emigen Rechten, an beffen Grundlagen und ben Ertenntniffen, welche aus diefer bochften und allgemeinften Quelle ber Bemifibeit und ber Ermeise geschöpft werden muffen, ju prufen. Siernach - bas Ueberein- und bas 216kommen ber Ausübung, ber Behalt und bie Beife, wie es für jedes besondere und beffen ermefibare Unfpruche gur Unwendung gebracht werben moge, beren Dauer ober Menderung fortichreitend zu berichtigen. Bestimmung bes Denfchen - mas ibr ju ober von ibr abmende, bleibt bas bobere Daß, um zu miffen, wie weit oder wie lange Rechte - ein Rechtes. 218 Berte menfclicher Ginficht, bedingt burch Creigniffe, Entwicklung und ihre eigenen Fortfchritte, als Etwas, fo mit ben Menderungen bes Bedingenden fich felbft

ändern muß, sind sie zu schäßen, aber nicht anzubeten als todter Göße des Buchstadens zum Nachtheile der lebendigen Bahrheit. Als Folge eines Wesens, dessen Biel Bollkommenheit ist, das aber immer nur auf dem Wege dahin wandelt, welches Gutes erkennt, aber nur schrittweise seiner fähiger wird — ist alles Menschliche zu erwägen. Ertragen und verziehen muß Manches werden, weil Menschen weder allsehend, noch allvermögend, noch überhaupt gleicher Kräfte, — das Leben Aller ein immer besseres werden, aber nie ein Bollgutes, sondern nur Mischung von Stärkerm und Schwächerem sein kann. Aber ein Anderes ist — Stillstehen, weil das Beste nicht auf einmal zu erreichen.

Bei jeber Gefetgebung ist ber, welcher entwirft, sind bie, welche empfangen, als Menschen, je nach ihrer Fähigkeit und Entwicklungs - Stufe zu betrachten. Für Viele zugleich, für sehr Verschiedene muß sie sorgen, darum kann nicht Jeder, was ihm allein zukame, begehren. Daß Jeder sich bescheide, und was er thue oder sinde, als Bau, welchen die Nachwelt weiter fortführen muß, als Vorbereitung zu dem, was einst besser möglich sein wird, erwäge — ist für Wollen und Vollbringen die nothige Schranke, Richtpunkt und Konfequenz.

Der Rechtliche ift — wer Alles erfüllt, was Gefete anordnen. Der Sittliche — (bessen Ganzes außer ihrer Macht, aber nicht ohne ihr Mitwirken entsteht, und so kräftiger, als ihr Mitwirken wahrer und nicht hemmend) ber, welcher bas Sochste zu erkennen und burch eiges wes Bestreben ihm zu folgen vermögend, sich selbst Gessen und Gesetzebartsführung bat meift nur mit bem Rechtlichen, die Gesellschaftsführung bat meift nur mit bem Rechtlichen, die Ge-

fellschafts- und Staatsblonomie als die, welcher naher obliegt, der Stoffe Vorbereitung, Bildung und Durchschaung berathen und vollziehen zu helfen — vielmehr mit dem Sittlichen zu thun. Die Erste, durch die Stunde oft an die Stunde gedrängt, muß nehmen, was sie findet. Die Zweite, welche Elemente, Ersordernisse, Bedingungen des Werdens in Folge und Reihe zu bringen und zu sorgen hat, daß, was entstehe, gut entstehe, kann positiv Manches, negativ noch weit Mehreres bewirken: negativ — indem sie, was stört, hemmt, erschlafft, Irriges mischt, zur Seite halt oder mindert: hiernach auch dem Positiven mehr Raum schafft, indem sich Alles so ordnet, daß dem Menschen bei freudigem und kräftigem Dasein des Bessen Worbild und Slaube überall begegne! daß hieran sein Wille für Können und Sollen, seine Liebe für Großes und Schönes erstarke.

Ì

1

Gefete erstrecken sich auf Recht ober Unrecht, auf gut ober verderblich, auf bas, was erlaubt ober unerlaubt, auf Bergunft ober Werbot. Ihre Gegenstände sind — Sein und Wirken der Dinge, das Subjektive des Menschen, die Beziehung beider aufeinander — die Beziehung beider auf ein oberstes Rechte, das in letter Richtung entscheidet, zur Ausführung durch eine folgerichtige Reihung der Mittel bedingt.

Der menschlichen Gesetze Umfang und Verfahren ist also — was als jenes Oberste ersichtlich — zweitens was Allen ersichtlich gemacht, was ihren Fähigkeiten gemäß in Begriffe gefaßt, fest bezeichnet, in ihnen zu öffentlicher Kunde gebracht und zur Ausführung gehandhabt werden kann. Ihre Schranke — ihr Mögliches demnach: erstens die Scharssicht der Geber; zweitens das Ausfassungsvermögen der Empfänger, was ihnen beutlich und zum Vollziehbaren zu machen; drittens

bie Sandhabungsweise — was aussührungsgemäß und wie je nach vorhandenen Mitteln, Stimmung und Umständen; was noch zu frühe? was Vorbereitendes fordere? was, indem es hier einhält, Besseres anderwärts hemme oder zersköre? Rurz — des jest Möglichen richtig vollständige Grundansicht, die hiernach gemäßen Mittheilungs und Ausübburzkeitswege — der Zeit, der Umstände, der Sittung, der Geistesart, und dessen richtige Ermessung, was an ihnen von Stufe zu Stufe als Vordereitendes nöthig, — bedingen die Statthaftigkeit sicherer Wirkungen. Man muß nichts früher gebieten, als die es durch vorausgegangene feste, dem Folgenden genügende Erkenntnisse, die Grundlagen eines selbste ständigen Fortwachsens erhalten.

Gefete mirten je nach ber Kraft ihrer Banbhabung und ben bierin somobl, als im Beifte ber Meiften entspringenben Vermittlungen. Die roben Leibenschaften fruberer Beiten wurden fanfter in bem Dage, als man fich ihnen mit weniger Gicherheit überlaffen konnte, als man in ber Runk ben Befegen Rachbruck zu geben fortichritt und fie burch biele ibre eigenen Birkungen an Rraften gunahmen. Befetgebungen murben unftreitig burch eine beitere Wenbung oft mehr gewinnen, als burch bas aftenmäßig ftrenge Geficht - Burde benannt, Unbeholfenheit an fich. Macht, bag ber Mensch über fich felbst, wie er so albern, so abgeschmackt fein Bonne, erstaune; Befferes wird vor biefem Gviegel in ibm felbft und freiwillig erreicht werben, ale burch ein grimmes Berbot, bas bie eigene Ginficht nicht weckt. Bewogen will er fein, nicht genöthigt; felbstüberzougt, nicht gezwungen. Bie den Ueberzeugten bie Beschauung zu etwas Eblorm führt, fo macht Zwang ben Erniebrigten nur noch niebriger und

ftarrer. Wenn irgend wo Wist eine gute Stelle einnimmt, so ift es gewiß bei Gesetsabfaffung. Er sichert gegen bes Unwichtigen Ueberwichtigung und löst in einer Minute, was aufgedunsene Amtsbangigkeit nach Jahren vielleicht nur immer mehr verwirrt.

Es gibt eine Fähigkeit bes Menfchen, eine Macht bes Lichten und Froben, spielend mit ähnlichen Forberungen, bie Tollheit ober bas Unrecht im Scherze ber eigenen Lächerlichkeit und Heuchelei zu beschämen, ihr Inneres aufbeckend sie zu züchtigen, Andere zu warnen, ihr Reich zu verengen. Wie jene Fähigkeit Folge eines freudigen, sacschen Geistes im Bolke, so ist sie auch die, wodurch es am sichersten bei so freudigem Zustande erhalten, als Macht dasteht, welche Niemand so leicht zu täuschen unternimmt. Darum ist sie zu achten als ein wahrhaft gesellschaftliches und höchst wirksames Kapital; darum aber auch im Principe ihres Gebrauches um so reiner zu bewahren.

Auf wie mancherlei Anlagen im Menschen sollte die Runft ber Gesetzebung ihr Auge gerichtet halten: erstens weil sie nur durch solche wirken; zweitens nur durch solche sich selbst berichtigen und umfassender machen kann; brittens nur diese, wo ihre eigene Macht nicht hinreicht, die Menscheit als Bachter und Lehrer umstehen. Daher sie, so weit es ihr möglich, fur deren höchst ungetrübte Entwicklung beitragen muß.

## 11. Birten ber Gefellicaft.

Was kann die Gefellschaft geben, leiften, fichern, bervorbringen? Die erste Frage bleibt — Bas? die zweite — Bie? wie weit? mit welchen Mitteln? in welcher Art, Fortfcbritt und Reihung?

Ein anderes ... bas Befte eines Bolkes ... mas in reinmenschlicher Bestimmung ibm zukame; ein anderes ... Beift, Sinn, porbandene Empfanglichkeit... mas bie Deiften verbienen, begreifen, ertragen; wie viel nach richtigen Erkenntniffen fie eben jest ins leben ju beffen Bervolltommnung einuführen vermögen; was obne binreichenbe Borbegriffe fie nur von fich ftogen ober zu eigener Verwirrung migbrauchen murben. In Menschen, wie an Pflanzen ift alles Bachsen nur Entwicklung eines frubern. Saltlos bas befte, wenn bloß gefdenkt, nicht mit eigener Dube erworben, wenn nicht aus eigener Geiftesfortidreitung erwachsen. Ber mabrhaft beffern will, muß Rraft ber Entfagung befigen ... auch feinen iconften Bunichen nur nach bem Dage menichlicher Schwächen zu nabern. Wird bie Schmach ibres Lanbes. ber Berluft all bes Beffern, fo gefcheben konnte, bie beschämen, Die fein Gefühl eines Beffern haben? Bird die Unfabigfeit einer Maffe, welche anbetet ju ben Rugen eines Goben, und mit allen Bergudungen feiner Berrlichkeit fich berauscht, perschwinden vor bem Rauber einer aufgedrungenen Babrbeit. welcher fie in all ihren Reigungen mißtraut, bie fie in Beinem Begriffe fic beuten, in feiner Empfindung fic aneignen, in feiner Soffnung festhalten tann!? Berben Untugenben benen, bie Gewinn barin fuchen, ober Erniebriaungen bie rubren, welche feinen Ebrfinn befigen ?! Dur Bieberftand und Gieg berer, welche mit ber Taufdung Gewerb treiben, ift ju erwarten. Aller Befferung muß bas Gefühl eines Unendlichen im bisher Ertragenen ein Ochmerz und ein Ermachen jum Schmerz vorausgeben. Menichen verdienen nie mehr, als sie zu ergreifen und sich anzueignen eben vermögen. Aber bag biefes Bermögen fich fcarfe - ift zu forgen, das bleibt Gefet aller gefelligen Führung. Einiges führen die Umftande, Wieles muffen die, welchen Beferes am Berzen liegt, beiführen: Erftes erfaffen, das Zweite vermitteln.

Gefellschafts- ober mit anderm Borte: Nationalgeist erteimt aus Landeslage, Denkmalen, Geschichte, aus Dichtung, Gebräuchen, Sprüchworten, Besithümern, Uebung und Meinen, aus einer Summe von Erstrebungen, Unsichten, Thatweisen, kurz alles deffen, was im Menschen selbst, oder was ihn affizirt — Konzentration auf gesellige Einheit und Wirken, ohne welche man, was gethan wird, weber achtet, noch Achtung empfängt.

Darum ist auch die Kunst, ihn zu wecken, zu erhalten ober zu leiten gleich schwer. Sandwerke können Civilisation erweitern und fortführen helfen; aber hervorbringen so wenig, als Philologie ober irgend ein einzelnes Studium, mit so vielem Rechte es auch unter die Humaniora (menschlicher machenden) gezählt werde: denn sie selbst sind ja ein Servorgebrachtes; ein Stoß, so nicht aus ihnen kommt, muß den Geist auf sie hinweisen.

Sind Nationalgeift, Civilisationen ber Zusammenfluß (compound) sehr vieler unmerklicher Erregungen, beren Gesammtbild nach Stimmungen bes Gemuthes sich zur Energie eines thätigen Antriebes und ber Formen, unter welchen er sich außert, erhebt, sind sie zugleich Folge einer Wor- und einer Jestzeit: so können Elemente, Formen, Ersicheinung und Wirken sehr manchfaltiger Art sein.

Der Nationalgeist nordamerikanischer Bilben, ber Stolz ihrer Freiheit, bas Bemerken und Berachten so mancher Lafter und Schwächen bes anders Gebilbeten halt sie ben

Entwicklungen, welche mit all ihren Früchten fie brei Jahrbunderte vor fich feben, entzogen: fie bunten fich bober und beffer. Darin (bag Jeber fich fur viel achtet) liegt es, baß fo manches Boblentworfene, wohlthatia Berftandigere fo fcmer Bebor findet. Befferes will immer ber Menfc; aber ju rechter Babl fehlen ibm Dertrauen, Ginficht ober Demuth. Die Meinung eigener Bortrefflichkeit. ber Berth ober Unwerth, welcher hierdurch recht ober irrig ben Dingen jumachft ... baran entscheibet fich, wofür Menfchen jest ober fpater felbfttbatig, empfanglich, bilbfam ober abstoßend. Alles diefes bewirkt auf manchen erfichtlichen, ergreifbaren, aber noch weit mehr undurchichaubaren, nach Individualitäten getheilten Begen die Gefellichaft. Wer kann mit Gewißbeit erklaren ober bandhaben, mas ftets fich verandert, ftets fich verhalt, oft ftatt Bewegung in tiefe Erftarrung verbult!

Kein politisches ober burgerliches Gleichgewicht ohne sittliches. Das lette aber ist — über ben Sachen und ihren Einzelnheiten zu stehen durch eine Ibee, welche das Leben aus höhern Bestimmungen, am Richtpunkte zur Gottheit erklärt. Mur hieran, als bem wahren Ausgleichungspunkte vereinter Bewegung, treten alle Kräfte in ihr richtiges Ausübungsverhältniß — in das einer wahrhaften Durchführung ihrer ewigen Aufgabe hierüber. Aus Glieder einer Gesammtheit sind dann vollauf und immer in eigner Einsicht besschäftigt. Jedes lernt die Andern als freundliche Gehilsen verstehen! Der blinde Hang wird nicht an die Stelle des Werstandes, der Verstand nicht an die Stelle der Gefühle, das Gesühl nicht an die Stelle der Vernunft, hierdurch die einzelne Ansicht an die Stelle des Allgemeinen sich einzudrän-

gen versuchen. Gerade dadurch, daß durch ein höher Gebilde allseitiger Bedeutung Alle selbstwollend beschäftigt, Reiner nutsig, aber auch Keiner selbstüberhoben, Andere verachtet, Reiner an dem, was Allen gemeinsam, sich vereinzelt — erzeugt sich jene freie Uebereinstimmung mit dem Ganzen, welche den Mann und ein Volk macht ... jene Gelbstständigkeit in der Einheit und in der Einheit jene Freiheit, aus eigenem Gleichsinne eines höhern Zieles für das Allgemeine zu handeln.

Wer sich ausschließlich an eine Sache hangt, wer sich sagen muß, ich kann nicht sein, was ich bin, außer ihr, nicht empfinden ohne Mondschein zc. — jede zu große Bedingtheit durch eine oder mehrere Sachen zeugt gegen innere Freiheit — b. h. gegen die Macht über jedes eigene Vermögen, zu jeder Zeit nach dem Zwecke zu verfägen, welchen menschliche Bestimmung oder Amt eben zum unmittelbar Bichtigsten macht; z. B. ein Anführer, der bei allen übrigen Vortrefflichkeiten keinen Entwurf machen könnte, ohne eine Flasche Madera... aber morgen greift der Feind an, und übermorgen erst kommt der Madera!?

Verstand bleibt die eine, Sitte die zweite gesellige Rraft, beibe untrennlich, jede bedingt in der andern. In beiden zusammen verknüpfen sich die Thätigkeiten und Bewegungen eines Ganzen zum Ganzen... was jeder Einzelne durch Folge oder Mittheilung auf und für Undere zu sein weiß... Unordnung, Befehl, Wille, Organismus, kurz, was, um ein Gemeinsames auszuführen, Jeder an seiner Stelle sein muß, und erkennen. Albernheit, Richtungslosigkeit, Unsittlichkeit — eins durch das andere — Ungründlichkeit und Haltossigkeit der Meisten, diese Ursache ihres Fortrollens auf dem

Triebfande augenblicklicher Ergriffenheiten, Folge eines, — nie am Großen jur Gelbftftanbigteit erzogenen Charakters.

Man fprict vom Sofe und fpottet ber Boflinge; ber Bof wohnt im Bergen. In jeber Butte ift er ju finden ... ein Befiger, ber auf Befig tocht, und die, welche fcmei= delnd ibm bienen, weil fie vor Undern aus feiner Quelle fcopfen wollen. Ein Menfc, ber fic berauchern lagt, und bie, welche ibn berauchern und - belachen. Der Bang jur Bewalt, alfo auch jur Taufdung, welche mit ihrem Ocheine umaibt, fpricht in Jedem, weil er fremde Gewalt ober felbft, mo fie gerecht, ben Ginflug fremben Berftanbes, eblerer Tugenden Ueberlegenheit als unbequem fürchtet. Und trop der Bergatheit der Meiften wird jener Sang vorwalten, fo lange fein ebleres Bechselverbaltnig, fein reineres Band, feine freie Erbebung ju gegenseitiger Ehre und Achtung, awischen Menfchen Statt findet. 3ch giebe bas Bort »Achtung" vor bem Worte "Liebe"; weil erfte an sich bie nothwendige Grundlage ber letten, ein allgemeineres Etwas, fo in Bebem entsteben tann, Liebe ein icon Individuelleres ift, eine besondere Steigerung und Stimmung, ein Enthufiasmus ber Uchtung. Lagt uns Bebes an feiner Stelle icagen, aber nur Mugemeineres fordern. Man tann überzeugt merben bis jur Achtung! Liebe bleibt ein Runke von oben. als Thatfache vor Mugen, als Mögliches bekannt; aber fein Sviel unferer Macht! wie fie geweckt, aus Moglichem Birkliches werde - bleibt uns verborgen!

Es ist von Sittlich, Sitten, Sittigung, als Worten eines Stammes, aber verschiedener Maße zu sprechen. Sittlich — was ewiges Geset göttlicher Bestimmung im menschlichen Wesen. Sitte — was dem gemäß im Vollziehen. Sittung — wie viel hiervon als Form, Gewöhnung und Erreichung bes Lebens übergeht, in beffen Darftellungen noben feinen Getrieben.

١

1

ļ

t

Es gibt eine Politik ber Moral, eine Moral ber Politik, oder vielmehr — beide sind eins, dieselben Principien, nur nach Umfang der Gegenstände, in der Ausübung erweitert. Der Stoff in beiden ist — der Mensch und seine Tugend: Politik der Moral zeigt — welche Richtung, welche Art und mit welchen Mitteln sie einer Masse gegeben werden möge: die Moral der Politik — wie Alles zu stellen, damit die Liebe hoher Zwecke, das Streben ihrer Erkenntnis und Vollziehung, der Eiser dessen, was immer fähiger dazu macht, in den Meisten erwache.

Barum Jeder so laut bei bem, was ihn — warum so stumm bei bem, was Andere drückt? Warum so scharssiche bei Uebeln, welche von Andern ihm zusließen? so kurzssichtig, wenn sie oft nur Retorsionen, Rückwirkungen berer, welche von ihm ausgehen, sind? Warum überhaupt so eng für das Gute in Undern? Daß solch ein einseitiger Scharfblick und Nichtblick zu einem allseitigern, hierdurch gerechtern und Allen wohlthätigern sich ausbilde — ist für Sitte und Recht, für Moral der Politik und Politik der Moral gleich wichtig. Jede Gerechtheit, wie sie Folge eines schon Bessern in Jedem, so wird sie auch Quelle einer immer höhern Entwicklung desselben. Der bessere Mensch, der bessere Bürger! Letter der beste Erwerb für das Ganze!

Fur Sitte und Recht lerne Jeber fich fragen — woburch er am fichersten in bie Lange gebeibe? was er munscht, baß alle übrigen waren? Mur zwei Antworten, je nach Art eines Jeben, find möglich. Dem, welcher innerlich Alle verachtet und nur fich felbft fuct ... bie: burd Lift, burd Bewalt ober burd ibre eigene Erbarmlichkeit von feiner Billfabr bezwungen - ibr Deifter zu fein! Dem, welcher burch bas bobere Princip eines gottlichen Billens im menichlichen Dafein Menfchen achtet und fie werth halt feines Strebens nach Tugend, wird far Mue, b. b. fur bas Bange arbeiten. Das ift Gerechtheit...burch boberes Bewußtsein fo banbeln. wie man municht, bag Undere bandeln und immer mehr bandeln Iernen. Ber Billfuhr über Unbere fucht, bat eben baburch iebes Bereinsprincip, jedes beffere Babre von fich geworfen. Mles Unrecht, alle Gewalt ftammt aus Menichenverachtung: alle Berachtung aus Bergeffenheit bes Bohern, fo ber Menfc fein foll und fein fann. Es perachtet ibn nicht blog ber, in welchem ber Glaube alles Beffern unter eigenen Gebrechen erlosch, sondern auch jeder irrig Fromme, der ibn für verberbt von Grund aus erklart, und, ohne ju wollen, den Deifter in feinem Berte laftert\*).

Zwei Gegenfage beherrschen bie Menschheit ... a) Gewiffen, Gesinnung (eines liegt im andern), der innere
Halt: bas eigentliche Gein. b) Sagungen, Gesege—
außere Stügen, ihr kunftelnder Bau, ihre, so balb sie ohne
bas Erste zureichen sollen, immer unzureichendere Verstechtung. Nom erwuchs unter ben Ersten. Es zerfiel, als Legte
bas immer weitere Verschwinden der Ersten durch ihre Bebelfe ausstüllend — der ganze Zustand ein Ringen der Aus-

<sup>\*)</sup> Feig, aberglaubig, fnechtisch, unwissend nennt er höhnend bie Andern, und will fie so haben! Doch begehrt er, daß fie gewissenhaft, rechtlich treu, offen, wohlwollend für ihn (warum er nicht für fie?) seien. So macht die Eigensucht dumm— bas Unsvereinbarfie, Entgegengesetzieste vereint zu begehren.

gelaffenheit, ber geistigen Gefetlosigkeit mit bem Buchstaben ber Gesetlickeit war. Gewissen, Gesinnung, Sitte beruhen auf ewigen Geseten ber Natur — sie sind Gotteswerk. Neußere Gesete, meist Strafurtheile gegen einreißenbe Gebrechen, sind Menschenwerk. Ersat eines entsliebenden Höhern — Beweise, daß die Mehrzahl immer weniger auf eigenem Gemüthe und Verstande beruhe, oft Ursache solcher Abnahme. Ehren muß man Gesete, aber nicht stolz sein auf ihre Menge — auf Juristerei. Nur wenn sie auf jenes Erste zurückzuführen bedacht sind, sind sie wahrhaft bedacht. Die Beziehung dorthin ist der achte Geist der Gesete.

i

12. Getriebe (Refforts) ber Gefellicaft und fortichreitender Entwicklungen.

Die Alten, welche in Dionpfos und Demeter, ben Stiftern eblerer Lebenskultur, die geiftige Bichtigkeit irdifcher Saushaltentwicklung, welche bei Dingen, die zuerft bas Bewußtsein höherer Bestimmung und Besenheit wecten, gualeich die finnliche und überfinnliche Natur, die Biebertebr vom Tiefern jum Bobern und bei ihren Myfterien die reinere Beziehung außerer Sergange auf Inneres festzustellen suchten; fublten wenigstens, wie jebe Trennung ein Unbeilfames, alles als Banges, eines im andern erfannt und geehrt werden muffe. Bas fie in ihren, follen wir in unfern hobern Religionsanfichten nicht bei Geite laffen. Jede wahrhaft gefellig religible Unstalt und Erziehung follte zur Einbeit des Busammenhanges und ber Bedeutung jedes Tiefern burch ein Boberes, ju einer umfaffenben, reinern, beiligen Achtung aller, auch mit bem Mutäglichen bes Dafeins fie berührenden Angelegenheiten erwecken. Allen Dingen ift bas

Gefühl religiöfer Barbe ju erhalten — bas bleibt gefellige Grundlage.

Bewegungen, beren vorzuglichften Erfdeinungen man innern Busammenhang und einen Mittelpunkt ibres Berlaufes nicht absprechen tann - bat man Beitgeift genannt: Beirrt barin ... bag man biefe Benennung blog bem , mas ber Bewegung jugebort, beilegte; aber ben Widerftand gegen folde, oft ihr machtigftes Triebrad, ausschloß: die Bewegung allein für reell hielt, was ihr entgegen, ein fo vielfach Einwirkenbes und fo manchfalt Artenbes, ber Betrachtung entzog. Die barf man vergeffen, bag ber Biberftand gegen Umgestaltungen ober bie bumpfe Bleichailtigkeit ibres Geschehenlaffens, ber Zeitstimmung (b. b. ber allgemeinern Parteiungen in Beschaffenheit, Empfänglichkeit und Artung der Menichen und Dinge) eben fom obl angebore, als bie urfprunglichere Reigung fur Leben und Gachen: bag bie Ergebniffe eines Zeitraumes aus Birten, aus Gegen =, aus Rude ober aus Dichtswirken hervorgeben; maren bie lettern brei auch noch fo verftedt. Je verftedter fie find, fo unerläßlicher wird ibre Enthullung. Bie oft beruht ber Erfolg bes Ginen auf blogen Paffivitaten bes Unbern? Bie kann, wer nicht Beide burchschaut, Thaten beurtheilen? ober nationelle Beschaffenheiten, geistige Bor- ober Ruckschritte?

Am haufigsten übersieht man, daß, wenn Wirken mit Rudwirken vereint jum Ergebniß geführt hat, dieses selbst entweder nicht fillstehe ober einer Zeit bedurfe, um zu reifen, und erstarkt, erft dann zu schaffenden Bewegungen sich selbst wieder neu zu entwickeln.

Warum hat man nicht an gem einern Intereffen, welche burch gleiche Zwecke bas Ungleichartigfte so oft vereinen, die Runft, auch Bereine für höhere ju ftiften, gelernt! Dan gebenke bei beabsichteter ober zufälliger Entwicklung einer Befellschaft fehr ernstlich an Folgenbes als Getriebe:

1

The conscious pride of art-a powerful Spring of force unguessed. Höhere Gefühle jum Rampfe gegen alle Mühen hat er erregt: mildere oft unterdrückt: kuhn gegen Gefahren erhoben: alle beffern Tugenden frech neben sich verachtet. Der Jäger, im Rausche seiner Schüpenkräftigkeit, achtet nicht des Thieres, das verendet: Wie manches Volk hat sich durch solche Hoffart gegen alles Eblere verhärtet.

Bereine haben geftartt, haben gefchmacht, baben Grofes, haben Rleines beforbert aus bemfelben Grunde, als burch ein ander Princip ober veranderten Gebrauch jebe Sache ihr eigener Entgegensat fein fann. Gin folder Befcafts-, Biffens- ober Musubungsftolk, ber in bem meiten Umfange iconer erhebenber Belt auf fich und feine engern Rreife vereinsamt, wie Manches bat er bewirkt, Römer erhoben und Romer ju Knechten verwilbert. Ein großer Theil Beltgeschichte geht von ihm aus, und warb nur möglich burch ibn ... eine Dacht bes Guten, wenn er auf ben Grundlagen eines eblen Gemuthes ju rechter Erfullung ber Stelle und bas Befte bierin ju leiften, gefcafteifriger, unermubeter, gufriebener ergiebt. Gine Dacht bes Uebeln, wenn er fühllos, erftarrend, alles Uebrige verachtend in's Bange einreißt. Bie oft tritt uns im leben bes Dichtere Abbild entgegen: - All that expression base was gone, When waked the guest his Minstrel tone. It fled at inspirations call. More noble glance he cast around, - more freedrawn breath inspired the sound.

His pulse beat bolder and more high, in all the pride of Minstrelsy. — Alas! too soon that pride was over. — Sunk with the lay that bade him soar. — Kis soul resumed with habits chain, — its vices wild, and follies vain. And gave the talent with him born, — to be a common Curse and Scorn. Rokeby V. 211.

Darum ift bei so Nielen zu nugen, mas der Augenblick baut, nie auf den nächsten zu rechnen. Darum gebt, wenn ihr das Waltende, in Gewöhnungen Herrschende kennt, beffere Gegenstände für erhebende Stunden. Sucht diese Stunde durch ansprechende Beschäftigung zu mehren. Nehmt den Gewöhnungen dadurch so öfter die Zeit. Schwächt, was dadurch zu schwächen. Hebt, was dadurch zu schwächen. Hebt, was dadurch zu seben. Aber noch einmal: benutzt die Minute, zählt nicht für immer darauf. Fast Keiner, in dem sich nicht etwas erregen ließe; desto schliemmer aber, daß man bei den Meisten nur nach Tagen rechnen muß: das ist so oft die nothwendige Dekonomie der Gesellschaft — die Sittung der Zukunst, durch einen klugen Gebrauch jesiger Gebrechen bereitet.

Abam, Prometheus und Faust... brei ewige Typen ber Menscheit! Abam — ber täglich sich wiederholenbe, allgemeinste Typus, aufgefaßt in ben thätigsten Schwächungsgetrieben unseres Geschlechtes. Prometheus — ber Thatmensch mit ideellem Belden- und Rechtssinn ... die Menschbeit selbst in stets innerem Kampfe mit den erhöhenden Belebungen derer, welche Ebleres wollen und niederdrückender
Gewalt derer, welche es fürchten. Faust — die Zahl derer,
welchen des Wiffens todter Niederschlag durch einen Zusas
frischer Sinnlichkeit, Glückslucht und Hoffart zu immer
neuer Gährung, zu höhnender Zersesung alles Besser und

Ertennbaren aufbraufet. Mue in unerfreulicher Begriffjagd auf ber Reige ftebenben Debanten, welche, mas ihrer gerbrudten Jugend verfagt blieb, nun befto unbanbiger fuchen, alle in unnuger Glucksigat abgelebten Beltleute - Debanten anderer Art - die unter ben Foltern eines nichtig geführten Dafeins fic nun aufschwingen wollen jum absoluten Begriff feines Unwerthes, Mue, welchen bei ju viel Beift, neben au wenig Gemuth, bei ichwindelnder Ginbildungskraft, bei ju wenig Kantafie, bei ju viel und ju fruber Begehrlichkeit und bierdurch verobetem Gelbfte feine ju rechter Beit jureidenden Gegenftande gereicht murben, Mue, benen ber Kopf muft von ju Bielem, bas Berg leer ift an allem Großen, Babren und Lebenserwerthenden; die ihrer Urmuth überbruffig fic an Mues verkaufen, mas Rulle verheißt - finden in ihm ihre Verwandten und Vorbild. Belder von biefen brei Typen zeigt Begeifterung? Doch nur ber Zweite!

Man bente sich nun die Gesellschaft, ihre Leitung, Treiben und Saushalt, die zwischen so ungleichartigen, ihren unzähligen Zwischengattungen und dem Troffe noch schlafferer Gemeinheit, Uebereinstimmung schaffen soll ... Uebereinfunft, nicht gleicher Gedanken und Kräfte, aber doch der Sandlungen, des Besitzes und der Erstrebung. Man erkläre sich von diesem Standpunkte die Geschichte und das so häusig in Gesellschaft Misslungene, Zerfahrene, das immer Unrushige, immer Reisende, immer Zwistige und doch nie Durchzgreisende, nie Zureichende ihrer Getriebe. Wie viel schlechter Stoff heraus, wie viel anderer hereingeschafft werden muß, um das Einzelne, Besser zu sichern! Wer unternimmt es? Wer vollzieht es? Wem gelingt es? Dem hohen Freunde der Menschiet, wenn er Massen sindet, die sich

1

begeistern laffen, ober die wenigen Puntte, wo fie noch empfanglic.

Bie oft werben Birfungen fur Urfachen, Bervorgebrachtes für Bervorbringenbes ober v. v. gebalten. Dicht genug tann man fich buten, beibe Runttionen an ben Erfcheinungen ju vermechfeln. Das altromifde Glaubensfuftem war ein Kriegsglaube, eine Kriegsreligion (Relligio); die Rabnen... Darftellung eines Bobern, eines Unenblichen, eines in Gegenwart ber Botter bem Naterlande geleifteten Bortes, eine an Ewiges geheftete und in foldem geheiligte Pflicht. Mile maren überzeugt, ber gange Menfc in feinen tiefften Befühlen ergriffen, eins mit Allem (fo groß auch feine innere Berfcbiebenbeit), mit Allem, was ibn umgab. Felbflucht war nicht bloß Feigheit, fondern ein im innerften Gewiffen erfanntes Berbrechen gegen Menichen und Gotter, ein Mufgeben, ein Bernichten feiner felbft in allem, mas ebler am Dafein. Es mar nicht fo febr bie tiefe Runft als bas Blud feiner Stifter, baf alle Elemente und Erforberniffe ber Beit fich bie Band boten ju folder llebereinstimmung, bag feiner etwas Underes tannte und tonnte. Diefes Gluckes Refthaltung im Tone ber Verfaffung und bes Lebens war eben fo ein Berk ber Ereigniffe und Umftanbe mehr als ber Denfchen. Rom blieb ein Banges und ftand fest in ber Doglichfeit eines folden, mit allem barauf Erbauten, fo lange Sefinnungen eines auf perfonlichen Rriegsbienften rubenben Naterlandes als Grundlagen fortbauern konnten. Aber man war nicht immer Krieger für unmittelbare Erhaltung. Man wurde Eroberer. Man hatte Friede, Saushalt, Beute, Bewalt, mit ihnen andere Bedürfniffe, Bunfche, Begierben, fammt bem, mas Gitelfeit, Glang, lockende Borbilder und

eine immer manchfaltigere Art ber Befriedigung bingufugten. Bieran - an biefem Raben bas Entspinnen veranderter Erfabrungen! Fur beren Raffung mar weber ber Burgerfoldat, noch ber gange Bergang feines Lebens erzogen! Die überwaltigten ibn. Gein Bemuth, feine Bewöhnungen, feine Grundfage reichten nicht ju. Rubn gerbrach er, mas nicht mehr genügte. Daber bas plogliche, maglofe Entarten unter ben ichmankenden Unfichten eines vervielfachten Dafeins. Dag Rom burch Lage und Ereigniffe feiner erften Jahrhunberte ausschließlich jum Rriegestaat, ju Lager und Beeresordnung bedacht, bei fpaterem Glude einen weitern Rortbau jum reichen Friedensstaat forderte, aber nicht babin gebieb, mar fein Unftern. Reichthum - burch an fich Anfangs gang iculblofe Bedurfen immer bringender geachtet, ftellteallmalig fich über jene allväterliche Glaubensebre binauf: ber Rriegsbienft blieb nun feine fougende Unficht; er murbe, in seiner eigenen Durchbrechung ju andern 3mecken, eine Mues gerreißende! Richt die affatifden Eroberungen, bie bem Staate Provingen, Geld ben Gingelnen gumarfen, fubr= ten auf Beidlichkeit, Ehrgeig und Gelbsucht, fonbern fiefesten nur, mas icon lange erkeimt und mogegen keine beffernde Bilbung bedacht mar, in flammenbere Gabrung. Gowird haufig fpateres Birten mit fruheften Urfachen in ber Geschichte verwechselt. Im Ginne, mit bem jene Rriege geführt murden, in ben Mitteln, welche fie nothwendig mach= ten, lag icon, mas fie nur weiter entwickelten, nicht erjeugten. Ihr leichtes Belingen verftartte ben icon vorbanbenen Abfall. Miglingen hatte vielleicht zum Alten zurückgezogen. Rom mar icon verandert und auf der Babn feiner fpatern Berruttung, fobald feine Beere vom naben Berthei=

ı

ţ

diannastrieg, obne dem gemäße Kortbildung der Inflitutionen und Gitten, abergingen jum Angriffefrieg in weiten Entfernmaen: fobald fie immer einseitiger nur ben Krieg und fein Blud, nicht bie Beimath bedachten. In folden Beisvielen zeigt bie Befdichte, wie weit Einseitigkeit bie Erbfande und bas Unglad ber Bolter! Bie einseitige Inftitutionen, einseitige Betriebe, einseitige Grundlagen ber Sittung, eine einkeitige, wenn auch mabre Begeifterung nur zureichen konnen für biefelbe einseitige Lage; aber untergeben muffen, sobald ein vielfeitigeres Eingreifen Mues in feine fteten Bermanblungen fortreißt, daß nur Ueberfichten, welche ben Menichen als Ganges, bie Zeit nach ihren verborgenern Reimen, die Butunft nach Urfachen, die jest icon beginnen, umfaffen, bas Beil ber Befellicaft fortidreitend fichern. Dag in ber Geschichte, wie an Pflangen Alles nach und nach in ununterbrochenem Fortidreiten fic vollzieht, macht ibre Belehrung für fo Benige jugangig. Gie feben bas Gemorbene in bemerkbarern Gestaltungsabichnitten. Das Berben offenbart fic nur bem tiefern Blide und auch ihm nur in abgeriffenen Bereinzelungen. Die großen Eragepfeiler bes gefellig Gerechten und allgemein Rechten find ... bas ewige Babre und beffen Erfenntniß in ihnen, bierburch Liebe ber Tugend und Liebe bes Rechts; Die Macht ibrer Beispiele, Die Oden ber Beicamung, und ber Trieb. fich zu beberrichen. Das find die großen innern Refforts ber Gefellicaft.

Nichts Menschliches geschieht ... für ben Augenblick -- ohne rascher ober langsamer Erregung; auch Zwang gehört babin ... für die Dauer ohne festgewordene Tendenzen. Aus ihnen, als bilbendes Princip der Gestalt und ber Kortidreitung, erklart fich jebes Beftebenbe. Go mandfaltig fie auch an Quellen und außerer Darftellung, an gegenftanblicher Mitwirkung und Verfcbiebenbeiten, fo find fie boch, jebe ein Ausfluß menschlichen Beiftes, in seinen innerften Artungen bedingt, aber auch ihn wieder weiterbin artend. Wie fie außerlich fich auf eine gewiffe Ungabl kathegorifder Stammamede, fo muffen auch fie fomobl, als bie Erregungen im Innern fich juruckfubren laffen auf die einfachen Stammtriebe menschlicher Ratur. In ben brei Grundneigungen ... Glud, Gewißbeit, Erbebung meine ich fie zu finden. \*) Auf fie als Grundlagen gefellicher Antriebe, gefelliger Urtung in Kortidreiten oder Besteben weise ich bin, weil es gut ift far die Dekonomie ber Befellichaft ... alles, was menichlich gewollt, gethan und hervorgebracht wird, was reigt ober abstößt, in seinen einfachsten Unfangen ju überfeben, weil nur in ber Menschenbruft die Urfachen: warum Dinge wohlthatig wirken ober nicht? weil nur bort bie Principe und Standpunkte fur alles menschliche Werben ju fuchen! Beil jedem Beginnen am leichteften bilft ober vorbeugt, wer, mas baraus erfolgen ober gemacht werben Kann, in beffen urfprunglichften Untrieben am deutlichften er-Eennt! Beil zu Untersuchung, Ueberficht und Beberrichung fo vielartiger Erfceinungen nur baburch ein einfacherer Beg fich aufthut! Beil es überhaupt nothig, ben Denichen als Gegenstand allgemeiner Dekonomie vollständig zu burchfcauen.

Kann die Quelle vergiftet werden, ift, was baraus tommt, dem unterworfen. Mur Reines gibt Reines. Mur

<sup>\*)</sup> f. S. 36.

in der Stammquelle angeschant, offenbart sich am klarsten, was von entferntern Ausstüffen zu hoffen oder zu fürchten. Mur hierin bewahrt man sich gegen jenen häusigsten Fehler ... einseitig ausschließlich zu preisen oder zu verwerfen! Gut wird Alles, wenn es der Mensch, schlimm das Beste, wenn er in seinen Grundneigungen schlimm ist. Glück, Gewisheit, Erhebung — von der niedrigsten Luft, Dünkel und Geiz bis zum edelsten Streben in Handeln und Biffen — welche Stufen und Stammfolgen liegen in diesen drei Worten, in dem, was man mit ihnen bezeichnet. So Erregung und Tendenzen, welche aus ihnen hervorgehen!

Untriebe. Ins Leben follen fie treten! Ein beliebter Musbruck! Bas fagt er? Bas benft man? Bie fann ins leben treten, mas es nicht tragt, in fich felbft, wie in bas Menschliche, mas nicht im Menschlichen liegt, mas nicht in ber Artung jener brei Grundtriebe fein vermanbtes und bedingtes Glied findet, mas nicht aus plaftischer Rraft bes Lebens felbft bervorgeht, oder die Kahigkeit hat, es ju empfangen? Man rubmt bie Stanbhaftigfeit großer Bolter - ohne ju fragen, »mober ?" und forbert fie, ohne je etwas fur folde am eigenen ju thun. Go mit ben geiftigern; - aber nicht einmal die fachlichern Untriebe, die gemeinern... die aus Bedarfen, Erwerben, Gewerben entfpringen - laffen fich fchaffen. Man muß zu beburfen miffen, man muß des Erwerbens- und Bewerbes-Gigenschaften nicht verkennen ober nicht fcheuen. Mues will feine Elemente im Leben, ebe es in foldes ein ober beffer aus foldem bervortritt. Aber folde Ausbrucke kommen aus ber verberblichften Soffart, man vermoge Mues mit Borten ohne Sache, mit Formen ohne Stoff. Unfer Bochftes bleibt

... vorhandene Reime unter gebeihlicher Pflege zu ftarten. Schaffen ift ein viel zu stolzes Wort.

١

Mus Antrieben bewegt fich bas Leben, burch Leben bie Gefellschaft. Bas ift eine »Commotion trop forte de la Societé", eine ju ftarte Bewegung? Mues, mas in ju allfeitig ichnellem Begeneinanberjagen Reinem Raum läßt, ober Beit, fich felbst ober Undern einen Salt ju fcaffen; feine Beit, mas bie und ba verloren wirb, im ungeftort machtigen Bufluffe anderer Quellen, ober im Boblftande ber übrigen . erfegen zu belfen. Bo Reiner bes Eigenen gewiß, auch nichts mehr fur gewiß genug balt, um Beiftand ober Opfer ju bringen. Darum fo felten, daß über große Daffen auf einmal erftrecte Menberungen gelingen. Darum ihr Bageftuck nur felten ju rathen - weil, nach bem Befege gunehmenber Bielbeiten, ihre Verbreitung, ihre Bermebung, ihre Entwicklungen, bas Unvorfehbare ber Beimifdung, feine menfcliche Band, fie zu leiten, mehr zureicht, tein Muge fie überblickt. Bis ein Losgeriffenes fich wieder festankere, wie Dieles kann in des Losgeriffenen Menge fich felbft gegeneinanber gerichlagen? Darum muß theilweise im Bange ber Beit, im Berhaltniffe bes Bewegten jum Saltenben bas Meifte bewirkt werben. Aber auch hier kann im nicht genug berechnetem Biberftande des Einen ein unseliges Flichwerk von altem und neuem, ein fleinlich gerruttendes Reiben und Storen ftatt ber alten, wenn auch bumpfen Rube entsteben. Much eines Theiles Erschütterung ober hinwegnahme fann oft alle versturgen. Es tommt auf feine Stelle im Baue, auf Centralitat, auf Bufammenhang, auf die Erschütterlichkeit, auf die Reigbarkeit Underer an. Bei jedem an fich ober burch Umftande als Mittelpunkt Baltenden wird ber

gange Umfreis ergittern; hierburch bas, womit er fich wieber verflicht und fo weiter und weiter! 3ch will nur ein Beispiel annehmen: bei jeber Nationalokonomie ift (weniger Begenden absondere Befcaffenbeit ober lage ausgenommen) Landbau bie Grundlage und Beding, bas jablreichfte und centralere Gemerbe! Gein Boblftand, bemnach allen übrigen ein wichtiger Betracht, ihrer Arbeiten und Bervorbringungen, eines bebeutend innern Berkehrs, ftets offene Babn, fo von einer pon ber anbern Geite ... in je groferer Menge. Gute unb Sabhaftigfeit, feine burch Fertigfeit, Befitthum und Biffen moblfeilen Erzeugniffe fich barbieten, fo gunftiger mag fich hierdurch die weitere Verarbeitung und der Zustand der übrigen entscheiben. Wenn bemnach um ibn, als eines fo allgemeinen Kreises Mittelpunkt fich so Biele bewegen, so ift erfictlich, bag mas ibn, auch fie erschuttere; bag mas ibn treffe, auch fur fie folgenreich fei; bag mit feiner Belebung als Grund ber ibrigen, mit feinem Bermogen als Trager ber übrigen auch bas ihrige finte. Ein Erweis mehr gegen ben thorichten Einzelnnugen und die Thorbeit ber Gingelnansichten, welche fur augenblicklichen Gewinn fich felbft eine lange verobete Rufunft geschwächten Berkehrs im Nachtheile Underer bereiten.

So ift in ben unendlichen, oft undurchschaulichen Berflechtungen bes Busammenhanges jeder Antrieb und seine Uenderungen, jedes Einzelne und seine Berührungen hierin zu erwägen.

Industrie - ein Rind ber Untriebe! eine Mutter berfelben! Bas auch nur ein veränderter Unbau oder Bearbeitung hierbei wirke, ift schon wichtig. Man blicke auf die burch Kartoffelbau und beffen ökonomischen Einfluß auf Dacht, Ansiedlungs- und Arbeitsspfteme entstandene außerordentliche Volksmehrung in Irland, die hierdurch immer
allgemeinere Bettelhaftigkeit, die Unfähigkeit bei Mismache
sich zu versorgen, den Sang zum Müssigange, die liederliche
Selbstversäumniß, welche statt industrieller Reize herrschend
geworden, so viele Ursachen des Elends. Sie werden vermehrt, aber nicht ausschließlich begründet durch den Erziehungsgang. Also wenn auch Lette verbessert würde, ohne
den ökonomischen zu bessern — könnten die Uebel, welche
bloß aus Lettem stammen, dadurch geheilt werden.

ı

ŧ

Daß bloges Bedurfen, wenn gleich cond. s. q. n. ober bewegende Urfache, boch nicht allein gur Induftrie reige, baß noch andere Dinge, daß Beifteberregung, Ginfict, Chre, gemäßes Bermogen u. f. w. bingutreten muffen, zeigen fo viele Beispiele. Bas ju ihr treibe, mas fie vermittle, moburch fie ent= und beftebe - find bochft verwickelte, aus vielfachen Unläffen und Quellen, tief aus dem Befen ber Menichen, ber Gefellichaft und ber Ereigniffe, nur losbare Fragen ... Bieles versteckt fich als X. Bas führt auf Urbeitfleiß und Betriebeschwung? Bunfche! Untriebe ju Bunfchen! Urt berfelben! Urbeit, welche Jeder bem Undern gibt: eine hierburch ftetige Bermenbung ber Beit und ber Krafte! Ein Reig ber Verwendung, die Mittel berfelben - ein fich immer findender Erfat der Lebensauslagen! Ein Buflug am Ravitale! Ein burch alles bies freudig erweiterter, immer mehr leiftender und fordernder Lebensgebrauch, ber mit angemeffenem Cohne im Preise ber Urbeiten Ochritt balt! Jebes von biefen ift zugleich Folge und Quelle ber Unbern: Folge und Quelle eines fich felbft ftets veranlaffenden, vorober rudichreitenden Ruftandes. Die Frage: »wie Induftrie

entfteben und anwachsen tonne?" verliert fich alfo in bie Frage: »wie wechfelfeitige Arbeitgebung und mit ihr fortfdreitenbes Bebeiben, Antriebe, gemaße Belohnung und Bermogen ber Arbeiter entftebe ?" Induftrie ift ein Erwedtes, meniger Unfang als Rolge. Biel fann man thun, gegen Sinderniffe fie ju bewahren und ju erhalten. Aber fie unmittelbar, wie burch Rauber, ohne ein anderes Weckenbe gu wecken, ftebt nicht in unferer Dacht! Gelbft wie fie entftebe. ift nicht immer vollftanbig geschichtlich ju fagen. Gie fommt, wie bas Deifte, burch eigenes Bufammentreffen im Sange ber Dinge; burd Untriebe, welche die Beit fchafft, burch einige, welche man felbft berbeigieht. Bir feben oft biefelben Urfachen wirkfam bei ihrem Bu- ober Abnehmen! Alfo liegt es weniger an biefen einzelnen, auch noch fo bebeutenben, als in den Bechfelwirkungen, Stellungen, Ber-Enupfungen berfelben unter fich ober mit Undern, oft fich verbergenden. Das Meifte zeigt fich an ber negativen Seite. Daß Industrie nicht erwache, wo ein durch mancherlei Anlaffe verdumpfter, hoffnungs- und reiglofer Beift, ein Bemuth ohne alle Triebe der Erhebung am Boden der alltaglichften Gewöhnungen forterieche - ift leicht zu erfeben.

In und mit sich allein kommt über ein gewisses Maß von Thatigkeit und Beharren keiner hinaus. Brauche er sein Leben mehr sachlich ober mehr geistig — er kann sich selbst nur eine gewisse Summe von Reizen und Untrieben geben: einen Sättigungspunkt nicht überschreiten, bem nichts mehr sich aneignet. Die größten und meisten Untriebe kommen von außen in ber Macht, in ber Ibee, in ben Gebilben, welche Tausende zu gleicher That, Willen ober Entsagen vereinen. Sier lernt er sich und bie Menscheit versteben. Sier erst

wird ihm sein ganzes Innere kund. Das ift's, was zu erwägen, wenn von Gesellschaftsantrieben, von ihren Refforts und Vervollkommnung bie Rebe. Nur hierburch wird bie Geschichte, ber Rückgang, ber Stillstand, ber Fortschritt und die Sohe ber Nationen erklärbar! Ueberall wird sich bewähren, daß die auf die ebelsten Menschenanlagen richtig berechneten Untriebe auch das Beste und Größte hervorbrachten.

## 13. Macht und Gewalt.

Macht besteht aus zwei untrennlichen Gliebern: Besity und Unwendungsverstand. Besity der Mittel eines Zweckes und ihrer Bollzähligkeit. Bissen — bas Begreisen oder Ergreisen aller Bedingungen, durch welche Anlagen in thättiger Kraft, Möglichkeiten sich in Birkliches verwandeln. Um Maße solchen Verstandes proportioniren sich die Beschaffenheiten, welche dem Ganzen als solches, aus Artung aller einzelnen Glieber ohne innere Entzweiung zustießen. Hieran die Stellung jedes Bolkes zu Andern das Gewicht, mit welchem es zu eigenem Vertrauen und der übrigen Achtung in ihre Reihen eintritt und seine Bestimmungen durchführt.

Bas ein Bolk in sich und mit sicherem Zuslusse vermag, bestimmt den Umfang deffen, was es gelten kann zwischen Andern, was sie es gelten lassen musser, was sie nicht ungestraft wagen durfen, zu verlegen, so lange es nicht, Eigenes vernachlässigend, sich schwächt oder zerrüttet; so lange Andere nicht, was sie bisher versäumten, mit besserem Bedachte ergreisen. Darum bleibt Macht, als Ausbruck eines Verhältnisses, nur Verhältnis für jest, mit jedem Tage veränderlich und in beständigen Erfordernissen — erhalten-

ber, ersehender, Andern gleich fortschreitender Thätigkeiten ... ein Zustand sonder Raft ... dies ist das Dritte zu obigen — Besitz und Verstand: damit, was beide gaben, sich unter dem immer regen Wechsel der Umstände bewahre. Auf nie nachlassendem Eifer innerer Entwicklungen zu immer gleich starker Behauptung nach Außen beruht also politische Macht, die immer aber voraussest, worauf sie selbst wieder wurzelt — ökonomische, bürgerliche, sittlich geistige Lebenskraft. Denn am Ende ist die Macht einer Gesellschaft, die Zusammenfassung bessen, was die Einzelnen vermögen, + dem Raume, Reizen, Mittel- und Richtpunkten, welche die Vortrefflichkeit der allgemeinen Organisationen, ihrem Gebrauche und Entwicklungen öffnet\*).

Groß ift die Zahl ber Mittel, burch welche Einzelne auf Biele wirken konnen. Darum ift des Einzelnen Bildung mit Ernft zu bewahren. Jene Wirkungen werden immer in bem Maße zu Gutem ober Ueblem Statt finden, als ein Zweites

<sup>\*)</sup> Als Beispiel, wie für mancherlet Zwede vorhandene Mittel jedem Einzelnen durch besondere Berwendungsweisen sich anarzten, nehme ich ... Kunstsammlung. And ers — Kunstsüngern ein Maß bessen, was kunstlerisch geleistet und wie es technisch geleistet als Borbild eigner Belehrung zu geben. And ers — welche ein Bolk höher stellen sollen durch das, was in Gesschichte, Sitten und Thaten sich Höheres nachweisen läßt. Hier kann nur, was die Menscheit in eblerer Fülle ihrer Augend zur Wirklichkeit brachte — Eingang begehren. Mag Tresslichsfeit der Technis sich mit Tresslichseit des Inhaltes verknüpsen, so bleibt doch Letztere die Hauptsache. Keine Frivolitäten oder Unziemlichkeiten also, wenn auch noch so sehr durch Erste emspsohen. Anders betrachtet der Künstler, dem sie ein Wissensskoff werden. Anders bet Mensch, für den sie nur als Erregens

nicht verfaumt wurde, den Wielen eine für folche empfängliche Faffung zu geben, zu erhalten, zu laffen oder zu nehmen.

Ein Urbild für Wieles, für Schönes, für Rechtes und Erhabenes, das weit über das Erdeleben hinausweift, wohnt im Menschen ... eine Art Gewiffen für Alles: das aber zu den Meisten nur dann spricht, wenn etwas leise sie anregt. Verwundert blicken sie im Erwachen umber und vernehmen Dinge einer andern seligern Welt. Das menschliche Gemuth läßt einem Saitenspiele sich vergleichen. Es braucht eine Hand: ober klanglos zieht Vieles vorüber, die im Gewirre der Dinge ein verwandter, verborgener Anklang plöglich im Fluge über sie hinfährt. Freilich bleiben Anläße den Meisten unentbehrlich. Aber das menschliche Herz schließt doch diese zweite Welt ahnend, wie seine Unsterblichkeit in sich: könnte sie sonst hervortreten? Darin besteht eben der große Auftrag im Wirken des Allgemeinen und des Geselligen, der Kunst und des Wissens auf die Gemüther, daß sie Gegenstände

bes ber Empfinbungen ba finb - befto fcablicher, je warmer bie Darftellung.

Sie nach ben Zeitreihen ihrer Entstehung zu ordnen — ift bem ersten Zwede nothwendig: sie nach der Geschichtsreihe der Zahrhunderte und Bölfer zu ordnen, dem Zweiten entsprechend: weil in allen Dingen die lehrreichste, selbstunterrichtendste Ansschauung bleibt, genau sehen zu können, wie die Menschheit allmälig sich entwickelte für Aunst oder Gesinnung; wie jeder Beitlauf, jede spätere an früherem erwachse; wie Gutes aus Gutem, Boses aus halbgutem oder Bosem entsprang; wie der Borganger seine Nachfolger emportrug. Wie ein vereinzzelndes, nicht mit dem Ganzen verschmolzenes Streben weder seinen Theilnehmern gelingen, noch gegen das Sinken schon eingetretener Entartung retten konnte.

darftellen oder fcaffen, die verwandt mit jenem angebornen Urbilde ju lebendigern Gefühlen solches hervorrufen, erheben, ermeitern.

Bon Einzelnen ging fast immer aus, was Bolker bewegte. Die maren bie Rubnern, ober fichtbarer burch Stellung ober burch Umftanbe jum Sanbeln Gezwungenern. Aber in ber Menge mußten boch Beschaffenheiten liegen, gleichartig bem, mas jene thaten, und gur Uneignung erregbar. Daran unterscheiben fich, mer vor ber Beit, mer jur rechten erschien. Bas in ber Mitte eines Bolfes einge= führt, burch foldes vollzogen, ertragen ober möglich merben tonnte, fei ber Unfanger welcher er wolle, ift bes Bolfes That, Urt und Empfanglichkeit! Burbe Bewalt möglich fein ober Nero's Buthen, fanden fie nicht einen Ginn, ber ihnen beitritt ober fie fürchtet? Alles entschuldigen mit Berführung, Versuchung, Uebergewalt, wo man mit andern Ueberzeugungen achtbar erhalten fonnte, bleibt leere Ausflucht ber Reigheit. Belder Ginzelne fann Laufende überreben ober zwingen, wenn fie Befferes in fich tragen? Go wurde von der frangofischen Revolution behauptet, fie fei nicht Werk der Maffe, fondern nur Gingelner Koriphaen gewesen. Gie mar Bert ber Erften, und mas von Ehre ober Schande baran hafte, gebort bem Bolle, bas, ob auch unter taufend verschiebenen Absichten, fie ertrug ober Theil nahm. 36m gebort fie, in ihren größern Umriffen, wenn schon nicht ihre einzelnern Buge, welche aus bem besonbern Charakter ber Individuen fammen. Rein Bolk wird trag oder wolluftig, oder feig, oder untreu, weil einzelne Borbilber in ibm, fondern weil in glen Bergen ber Game bagu wuchert, weil seit langem bas fehlte, mas in befferer Reigung zu andern Bilbern der Chre und Schande, zu andern Maße und Richtungen des Lebens geweckt hatte. So ward auch keines bleibend groß, durch etliche Helden, wenn gleich wie die Thebaner, auf eine kurze Frist siegend durch Spaminondas. Und so werden überall Mehrheit und Sinzelne durch Wechselseitigkeit in einer verwandten Berührung zur Einheit. Aber wie der Berührungspunkt, so die Folge. Der reinste Mann kann in zusammentressenden Interessen aus dem Siegennutze der Verdorbensten sich eine Kampsschaar errichten. Aber nur so lange er im Siegennutze verstanden wird. Wie er Anderes fordert oder nichts mehr gewährt... verlassen.

Go Den Emale und vieles ibnen Mehnliche. Bu ebren find fie - Oprachzeichen, welchen ber Beift Bebeutunaen einbaucht - eine gewiffe Beit bin von Wirkung! Konnten fie gegen die Urfachen einer in eigener Ochuld abnehmenden Nachwelt bemahren, ober eine verborbene andern, nie murbe eine fpatere Beit fie in Riefenschatten verwandeln, bie, auf bie bleiche Gegenwart fallend, ihr mattes Licht immer noch unbeimlicher, gefvenfterartiger truben, und bochftens Ginige ju Thranen bewegen. Das Odweigen jener Zeichen, welche Die Borwelt als Mahner und Becfer einer fpatern binterließen; bie Bullen jener Dachtboten, welche nun tobt und regungslos ftarren, machen einen fo webmutbigen Einbruck, als der Menfc wohl den Gedanten einer forperlichen, meniger den einer geistigen Verganglichkeit tragen tann. Aber Behmuth ift ein zu weicher Uffekt. Die That begehrt ftarfere. Bas fie auch ju Ochmerz ober Bunfch, jur Gebnfucht frifderen lebens ober bichterifder Nachbilbung auf Ginige wirke - ift gut. Aber nicht auf Ginige, welche fich felbft weden, fondern auf die Menge, welche einer Anregung fahig ift, kommt es an. Wo diese Fähigkeit mangelt, bleibt Alles gelehrte Antiquitat ober Stoff für große Opern.

Es gibt so vielerlei Arten von Macht, so vielerlei Quellen und Stoffe und Nachlässe berselben ... Geldmacht und bkonomische! geistige und politische! üppig verzehrende und kärglich aufspeichernde! Macht der Freien! Macht der Knechtschaft! Was sagt also Macht und ihre Spuren? Oft sehr Trauriges. Zehntausend Knechte konnten, zum Andenken ihrer Nichtigkeit, Pyramiden, Karakallas Baber errichten. Das Wort, nicht die That Einiger war mächtig. Nicht was sie konnten, nur was Andere thun mußten, zeigen solche Werke. Jahrhunderte dauern sie; darum wird der, der sie veranlaßte, nicht achtbarer. Wahrhaft starke Zeiten haben gewöhnlich viel Geistiges, oft wenig körperlich Gewaltiges hervorgebracht. Der muthige Sinn denkt lieber über das, was zu thun oder geschehen, als daß er zu todten Zeichen mit Haue oder Schausel beitrüge!

Das foll uns aber nicht abhalten, alles größer Gefchebene auf die ergreifendste Beise ber Nachwelt zu überliefern. Denkmale bezeichnen nicht nur die Macht eines Bolkes, fie helfen sie auch bilben — wenn mit Bahrheit des Gegenstanbes und seines Sinnes errichtet, wenn mit wahrhaft bafur erzogenem Sinne begriffen.

Jebe Macht hat eine breifache Schranke: a) Sich felbst als begrenzter Umfang und Wesen. b) Der Stoffe Beschaffenheit und die Gegner, welche sie umstehen. c) Ihre eigene Verwendungsweisen, eigenen Verstand oder Nichtverstand. Man könnte noch hinzu segen: d) die Art, wie sie begründet oder erworben murbe.

Die Frage - was tann die Gesellschaft, ihre Bermal-

tung, bie, welche fie fahren? Bas nicht? ift unter biefen vier Beziehungen zu erforfchen.

## Rriegerifche Macht.

Die mannlich friegerischen Unlagen find, ber Matur nach, allen Bolfern und himmelsftrichen gemein. Mur muffen fie burch Uebung, Geschichte, Aufregung bes Bemuthes, ber Fantafie, ber Leibenschaften ober Intereffen in Thatigkeit gefest, jur Musbilbung gebracht werben. Die Bege bierzu find febr mannigfaltig, ber Beg, auf bem es geschieht ... entscheibet. Untriebe find fo leichter gegeben . als ber Nachahmungstrieb im Menschen auf eine oft unbewußte Art wirkt, und eben fo fchnell als unvermuthet fo Manches entzündet ober lofdt. Go ift es möglich, ein uninduftrielles Bolt industriell, ein unkriegerisches in feinen Rindern, und noch mehr in ber zweiten Beschlechtsfolge gang friegsthatig ju machen. Ober wie Bulow an ben Teutschen mit Recht unterscheidet ... "Die Energie und die Gittlichkeit, die politifche vorzuglich. ber Germanen bes Tagitus ift verfcmunben. Der Teutiche mird nur friegerifch burch die Kriegezunft, weil ber Runftgeift fo mehr auf ibn wirket, als ber Mationalgeift ibm weniger eignet." Bas biefer Theil burch Macht feiner Einrichtung und Bewöhnungen wird, gebort ibm, nicht ber übrigen Maffe! Daber auch mit ploBlicher Mufreibung ober langfamer Entartung Diefer Beubten und ihrer wirtfam erziehenden Unftalten, alles glorreich burch fie Berrichtete, Salt, Uchtbarkeit, Gelbftbafein bes Bolkes, und aller geschichtliche Dimbus erloschet. Bas geschab, eignete nur diefem Musschuffe, nicht ber übrigen Menge. Wie viel mehr Sicherung und Machhalt bei einer burchaus fur bas ehrenwerth Möthige und Kraftige, gebildeten Daffe, wo

Kriegsehre nicht bloß Standes- und Zunft-, sondern Nationalehre wurde, zu finden sein muffe... bedarf keiner weitern Erklärung; 1000 Tüchtige auf 99,000 Unfähige, ober
100,000 Tüchtige, eine Kaste ober ein ganzes Volk, — welch'
ein Unterschied! jede Vereinzelung zerkört. Kriegsmacht
muß eine aus der Einheit aller übrigen Kräfte hervorgehende Neußerung derselben — keine vereinzelte sein. Nur dann ift
sie des Ganzen wahrhaftes Heil, wenn sie des selbstständigen Nationalsinnes Widerstand gegen fremde Gewalt ist.
Was wurde das in Geldreichthum und Miethheere vereinzelte Karthago?! Es ging unter, weil letzte — deren geistig
einziger Mittelpunct Gelb blieb — erstens die Römer nicht
mit gleicher Gesinnung bestritten, zweitens weil Geld entschied, welchen von beiden Gegnern sie zusielen oder verließen.

14. Gefellige Buftande. Innere? Meußere?

Buftand ist Folge gebrauchter Antriebe, ober ihres Stillsftandes und feiner Ursachen. Oft nur eine vis inertiae — ein negatives, weil Antriebe mangelu.

Ueber ben größten Theil ber Menichen herrichen zugleich 2 fich widersprechende Bange ... Soffart ber Gewöhnung , Boffart ber Mobe, Dunkel bes Alten , Dunkel bes Neuen.

a) Gewöhnung. — Keiner verläft willig, was er lange übte ober befaß; weil es als Starte, Festigkeit ober Gewißheit seiner Nugungen Gemächlichkeit oder Bichtigkeit schmeichelt. Beil jedes Aendern neues Lernen, ungewissert schreben ober Erreichen verkundet. Man will in Rube genießen, die Mühen ber Lehre scheinen beim Alten überstanden. Man will an dem, worin man sich so lange weise besbunkte, auch wenn Alles umber andert, nicht bekennen, daßes ein Beiseres gebe, ober daß es wenigstens ein jest Unnus-

Bes sei! Des Gewohnten Festhaltung, ber Saß far das Neue ist ein Antrieb, ber über ben Berstand, über ben Eigennuß oft siegt, der eben so oft feig, als beherzt macht. Nichtig- teit ber Erkenntnisse ober ihre Gediegenheit, Schwäche ober Stärke des Charakters können dahin führen; die Quellen entscheiben den Werth, die Stellung der Dinge, der genommene Gang den Erfolg, den Zustand, welcher Statt sinden wird. Dasselbe ist von der Koutine zu sagen. Der Dünkel spielt mit dem Menschen. Er fühlt nicht, daß er der Schule, die er verachtet, entgeht, aber in einer andern oft noch engern als Knabe erstarret.

l

!

1

i

b) Mobe ... in ben Meisten ber Sang gebankenloser Gitelfeit, ju ichimmern, worin Undere, ju gewinnen, wie und wodurch fie ju geminnen icheinen; ber Sandwerkefinn alltaglicher Nachaffung, um durch Biederholen beffen, mas Unbere thun, fich auf gleicher Bunftigkeitehobe mit ihnen ju bedünken ... bas Gewiffen und bie Gewöhnung, nie etwas Feftes in fich felbft ju besigen. Go wird aus feinem verftanbigeren Untriebe voriges Meinen und Brauchen verachtet, als weil man auf JeBiges, als Klugerem ftolk ift. Und an biefer Dacht ber Ochmache, biefem aus Megativitaten erwachsenen Gewaltstrome, biefem unwiderstehlichen Buge jur Verähnlichung, ber in Sandlungen, wie in Rleibern ju gleichen Richtungen bintreibt, ber in ber fachlichen, wie in ber fittlichen Belt fo oft als allgemeine Meinung, Zeitgeift ober unter noch edleren Namen zu einer Bedeutung und geschichtlicher Wichtigkeit flieg, bat große Ereigniffe veranlagt, ben Bang bes Saushaltes, bes Staates, bie Bilbung bes Bolfes bedingt, und ju allen Zeiten fur Rleines oder Großes

entfteben und anwachfen konne?" verliert fich alfo in bie Frage: »wie wechselseitige Arbeitgebung und mit ihr fortforeitenbes Bebeiben, Antriebe, gemage Belohnung und Bermogen ber Arbeiter entstehe ?" Industrie ift ein Ermedtes, weniger Unfang als Folge. Biel fann man thun, gegen Sinderniffe fie ju bewahren und ju erhalten. Aber fie unmittelbar, wie burch Bauber, ohne ein anderes Weckenbe ju wecken, fteht nicht in unferer Dacht! Gelbft wie fie entftebe, ift nicht immer vollständig geschichtlich ju fagen. Gie fommt, wie bas Meifte, burch eigenes Busammentreffen im Sange ber Dinge; burd Antriebe, welche die Beit fchafft, burch einige, welche man felbst berbeigieht. Bir feben oft biefelben Urfachen wirkfam bei ihrem Bu- ober Ubnehmen! Alfo liegt es weniger an biefen einzelnen, auch noch fo bebeutenben, als in ben Bechfelwirkungen, Stellungen, Ber-Enupfungen berfelben unter fich ober mit Unbern, oft fich verbergenden. Das Meifte zeigt fich an ber negativen Seite. Dag Industrie nicht erwache, wo ein burch mancherlei Unlaffe verdumpfter, hoffnungs- und reiglofer Beift, ein Bemuth obne alle Triebe ber Erbebung am Boden ber alltaglichften Gewöhnungen forterieche - ift leicht ju erfeben.

In und mit sich allein kommt über ein gewisses Maß von Thätigkeit und Beharren keiner hinaus. Brauche er sein Leben mehr sächlich oder mehr geistig — er kann sich selbst nur eine gewisse Summe von Reizen und Antrieben geben: einen Sättigungsvunkt nicht überschreiten, bem nichts mehr sich aneignet. Die größten und meisten Antriebe kommen von außen in der Macht, in der Idee, in den Gebilden, welche Tausende zu gleicher That, Willen oder Entsagen vereinen. Sier lernt er sich und die Menscheit verstehen. Sier erst

wird ihm sein ganzes Innere kund. Das ift's, was zu erwägen, wenn von Gesellchaftsantrieben, von ihren Refforts und Vervollkommnung bie Rebe. Nur hierdurch wird bie Geschichte, ber Rückgang, ber Stillstand, der Fortschritt und die Sobe der Nationen erklärbar! Ueberall wird sich bewähren, daß die auf die edelsten Menschenanlagen richtig berechneten Untriebe auch das Beste und Größte hervorbrachten.

## 13. Macht und Gewalt.

Macht besteht aus zwei untrennlichen Gliebern: Besity und Unwendungsverstand. Besity der Mittel eines Zweckes und ihrer Bollzähligkeit. Bissen — bas Begreifen oder Ergreifen aller Bedingungen, durch welche Unlagen in thätiger Kraft, Möglichkeiten sich in Wirkliches verwandeln. Um Maße solchen Verstandes proportioniren sich die Beschaffenheiten, welche dem Ganzen als solches, aus Urtung aller einzelnen Glieber ohne innere Entzweiung zustießen. Hieran die Stellung jedes Volkes zu Undern das Gewicht, mit welchem es zu eigenem Vertrauen und ber übrigen Uchtung in ihre Reihen eintritt und seine Bestimmungen durchführt.

Bas ein Bolk in sich und mit sicherem Zuslusse vermag, bestimmt ben Umfang besten, was es gelten kann zwischen Andern, was sie es gelten lassen musser, was sie nicht ungestraft wagen durfen, zu verlegen, so lange es nicht, Eigenes vernachlässigend, sich schwächt oder zerrüttet; so lange Andere nicht, was sie bisher versäumten, mit besserem Benachte ergreisen. Darum bleibt Macht, als Ausdruck eines Verhältnisses, nur Verhältnis für jest, mit jedem Tage veränderlich und in beständigen Erfordernissen — erhalten-

ber, erseßenber, Anbern gleich fortschreitender Thätigkeiten ... ein Bustand sonder Raft ... dies ist das Dritte zu obigen — Besit und Verstand: damit, was beide gaben, sich unter dem immer regen Bechsel der Umstände bewahre. Auf nie nachlassendem Eifer innerer Entwicklungen zu immer gleich starker Behauptung nach Außen beruht also politische Racht, die immer aber voraussest, worauf sie selbst wieder wurzelt — ökonomische, bürgerliche, sittlich geistige Lebenskraft. Denn am Ende ist die Macht einer Gesellschaft, die Zusammensassung dessen, was die Einzelnen vermögen, + dem Raume, Reizen, Mittel- und Richtpunkten, welche die Vortrefflichkeit der allgemeinen Organisationen, ihrem Gebrauche und Entwicklungen öffnet\*).

Groß ift die Zahl ber Mittel, burch welche Einzelne auf Biele wirken können. Darum ift des Einzelnen Bilbung mit Ernft zu bewahren. Jene Wirkungen werden immer in dem Maße zu Gutem ober Ueblem Statt finden, als ein Zweites

<sup>\*)</sup> Als Beispiel, wie für mancherlei Zwecke vorhandene Mittel jedem Einzelnen durch besondere Berwendungsweisen sich anarten, nehme ich ... Runstsammlung. And ers — Runstsüngern ein Maß dessen, was fünstlerisch geleistet und wie es technisch geleistet als Bordild eigner Belehrung zu geben. And ers — welche ein Bolk höher stellen sollen durch das, was in Gezschichte, Sitten und Thaten sich höheres nachweisen läßt. Hier fann nur, was die Menschheit in edlerer Fülle ihrer Tugend zur Wirklichkeit brachte — Eingang begehren. Mag Tresslichsfeit der Technis sich mit Tresslichseit des Inhaltes verknüpfen, so bleibt doch Letztere die Hauptsache. Keine Frivolitäten oder Unziemlichkeiten also, wenn auch noch so sehr durch Erste empschlen. Anders betrachtet der Kunstler, dem sie ein Wissensesstoff werden. Anders betrachtet der Kunstler, dem sie ein Wissensesstoff werden. Anders betrachtet der Kunstler, dem sie ein Wissensesstoff werden. Anders betrachtet der Kunstler, dem sie ein Wissensesstoff werden. Anders betrachtet der Kunstler, dem sie ein Wissensesstoff werden.

nicht verfaumt wurde, den Bielen eine für folde empfängliche Faffung zu geben, zu erhalten, zu laffen ober zu nehmen.

Ein Urbild für Wieles, für Schönes, für Rechtes und Erhabenes, das weit über das Erdeleben hinausweift, wohnt im Menschen ... eine Art Gewiffen für Alles: das aber zu den Meisten nur dann spricht, wenn etwas leise sie anregt. Verwundert blicken sie im Erwachen umber und vernehmen Dinge einer andern seligern Welt. Das menschliche Gemuth läßt einem Saitenspiele sich vergleichen. Es braucht eine Hand: oder klanglos zieht Nieles vorüber, die im Gewirre der Dinge ein verwandter, verborgener Anklang plöglich im Fluge über sie hinfährt. Freilich bleiben Anläße den Meisten unentbehrlich. Aber das menschliche Herz schließt doch diese zweite Welt ahnend, wie seine Unsterblichkeit in sich: könnte sie sonst hervortreten? Darin besteht eben der große Auftrag im Wirken des Allgemeinen und des Geselligen, der Kunst und des Wissens auf die Gemüther, daß sie Gegenstände

bes ber Empfinbungen ba finb - befto fcablicher, je warmer bie Darftellung.

Sie nach ben Zeitreihen ihrer Entstehung zu orbnen — ift bem ersten Zwecke nothwendig: sie nach der Geschichtsreihe der Jahrhunderte und Bölser zu ordnen, dem Zweiten entsprechend: weil in allen Dingen die lehrreichste, selbstunterrichtendse Ansschauung bleibt, genau sehen zu können, wie die Menscheit allmälig sich entwickelte für Aunst oder Gestnung; wie jeder Beitlauf, jede spätere an früherem erwachse; wie Gutes aus Gutem, Böses aus halbgutem oder Bösem entsprang; wie der Borgänger seine Nachfolger emportrug. Wie ein vereinzzelndes, nicht mit dem Ganzen verschmolzenes Streben weder seinen Theilnehmern gelingen, noch gegen das Sinken schon eingetretener Entartung retten konnte.

darftellen oder ichaffen, die verwandt mit jenem angebornen Urbilde zu lebendigern Gefühlen folches hervorrufen, erheben, ermeitern.

Non Einzelnen ging fast immer aus, mas Bolter bewegte. Gie maren bie Rubnern, ober fichtbarer burch Stellung ober burch Umftanbe jum Sandeln Begwungenern. Aber in ber Menge mußten boch Beschaffenheiten liegen, gleichartig bem, mas jene thaten, und gur Uneignung erreabar. Daran unterscheiben fic, wer vor ber Beit, wer jur rechten erschien. Bas in ber Mitte eines Boltes eingeführt, burch foldes vollzogen, ertragen ober möglich merben tonnte, fei ber Unfanger welcher er wolle, ift bes Boltes That, Urt und Empfänglichkeit! Burde Bewalt möglich fein ober Mero's Buthen, fanden fie nicht einen Ginn, ber ihnen beitritt ober fie fürchtet? Alles entschuldigen mit Berführung, Bersuchung, Uebergewalt, wo man mit andern Ueberzeugungen achtbar erhalten konnte, bleibt leere Musflucht ber Feigheit. Belder Ginzelne fann Laufende überreben ober zwingen, wenn fie Befferes in fich tragen? Go wurde von der frangofischen Revolution behauptet, fie fei nicht Werk der Maffe, sondern nur Einzelner Koriphaen gewesen. Gie mar Bert ber Erften, und mas von Ehre ober Schande daran bafte, gebort bem Bolte, bas, ob auch unter taufend verschiedenen Absichten, fie ertrug ober Theil nabm. 36m gebort fie, in ihren größern Umriffen, wenn schon nicht ihre einzelnern Züge, welche aus dem besondern Charakter ber Individuen ftammen. Rein Bolk wird trag oder wolluftig, oder feig, oder untreu, weil einzelne Borbilber in ihm, sondern weil in allen Bergen ber Same bagu wuchert, weil feit langem bas fehlte, mas in befferer Reigung zu andern Bilbern ber Chre und Schanbe, zu andern Maße und Richtungen bes Lebens geweckt hatte. So ward auch keines bleibend groß, durch etliche Helben, wenn gleich wie die Thebaner, auf eine kurze Frist siegend durch Spaminondas. Und so werden überall Mehrheit und Sinzelne durch Wechselfelfeitigkeit in einer verwandten Berührung zur Einheit. Aber wie der Berührungspunkt, so die Folge. Der reinste Mann kann in zusammentressenden Interessen aus dem Sigennutze der Werdorbensten sich eine Kampsschaar errichten. Iber nur so lange er im Sigennutze verstanden wird. Wie er Underes fordert oder nichts mehr gewährt... verlassen.

Go Den fmale und vieles ibnen Mebnliche. Bu ebren find fie - Oprachzeichen, welchen ber Beift Bedeutungen einhaucht - eine gewiffe Beit bin von Wirkung! Konnten fie gegen die Urfachen einer in eigener Schuld abnehmenden Nachwelt bewahren, oder eine verdorbene andern, nie murde eine fpatere Reit fie in Riefenschatten verwandeln, bie, auf bie bleiche Begenwart fallend, ihr mattes Licht immer noch unbeimlicher, gespenfterartiger truben, und bochftens Einige ju Thranen bewegen. Das Odweigen jener Reichen . welche bie Borwelt als Mahner und Beder einer fpatern binterließen; bie Bullen jener Machtboten, welche nun tobt und regungslos ftarren, machen einen fo wehmuthigen Gindruck, als ber Denfc wohl den Gedanten einer forperlichen, meniger den einer geistigen Verganglichkeit tragen kann. Aber Behmuth ift ein ju weicher Affekt. Die That begehrt ftarfere. Bas fie auch ju Schmerz ober Bunich, jur Gebnfucht frifderen Lebens ober bichterifder Rachbilbung auf Ginige wirte - ift gut. Aber nicht auf Ginige, welche fich felbft weden, fondern auf die Menge, welche einer Unregung fåhig ift, kommt es an. Wo diese Fähigkeit mangelt, bleibt Alles gelehrte Antiquitat ober Stoff für große Opern.

Es gibt so vielerlei Arten von Macht, so vielerlei Quellen und Stoffe und Nachläffe berselben ... Geldmacht und bkonomische! geistige und politische! üppig verzehrende und kärglich aufspeichernde! Macht der Freien! Macht der Anechtschaft! Bas sagt also Macht und ihre Spuren? Oft sehr Trauriges. Zehntausend Anechte konnten, zum Andenken ihrer Nichtigkeit, Pyramiden, Karakallas Baber errichten. Das Bort, nicht die That Einiger war mächtig. Nicht was sie konnten, nur was Andere thun mußten, zeigen solche Berke. Jahrhunderte dauern sie; darum wird der, der sie veranlaßte, nicht achtbarer. Bahrhaft starke Zeiten haben gewöhnlich viel Geistiges, oft wenig körperlich Gewaltiges hervorgebracht. Der muthige Sinn denkt lieber über das, was zu thun oder geschehen, als daß er zu todten Zeichen mit Haue oder Schausel beitrüge!

Das foll uns aber nicht abhalten, alles größer Geschene auf die ergreifendste Beise ber Nachwelt zu überliefern. Denkmale bezeichnen nicht nur die Macht eines Bolkes, sie belfen sie auch bilben — wenn mit Bahrheit des Gegenstanbes und seines Sinnes errichtet, wenn mit wahrhaft bafür erzogenem Sinne begriffen.

Jebe Macht hat eine breifache Schranke: a) Sich felbst als begrenzter Umfang und Wesen. b) Der Stoffe Beschaffenheit und die Gegner, welche sie umstehen. c) Ihre eigene Verwendungsweisen, eigenen Verstand oder Nichtverstand. Man könnte noch hinzu segen: d) die Art, wie sie begründet oder erworben wurde.

Die Frage - was tann bie Gefellicaft, ihre Bermal-

tung, die, welche fie fahren? Bas nicht? ift unter biefen vier Beziehungen zu erforschen.

## Rriegerifche Macht.

Die mannlich friegerifden Unlagen find, ber Matur nach, allen Bolfern und Simmeleftrichen gemein. Rur muffen fie burch Uebung, Geschichte, Aufregung bes Bemuthes, ber Fantafie, ber Leibenschaften ober Intereffen in Thatigkeit gefest, jur Musbilbung gebracht werben. Die Bege hierzu find febr mannigfaltig, ber Beg, auf bem es gefdieht ... enticheibet. Untriebe find fo leichter gegeben, als ber Nachahmungstrieb im Menfchen auf eine oft unbewußte Art wirkt, und eben fo fchnell als unvermuthet fo Manches entzündet ober lofct. Go ift es möglich, ein uninduftrielles Bolt industriell, ein unkriegerisches in feinen Rindern, und noch mehr in der zweiten Befdlechtsfolge gang friegsthatig ju machen. Ober wie Bulow an ben Teutschen mit Recht unterscheidet ... "Die Energie und die Gittlichkeit, Die politifde vorzuglich, ber Bermanen bes Tagitus ift verschwunben. Der Teutsche wird nur friegerisch burch die Rriegszunft, weil ber Bunftgeift fo mehr auf ibn wirket, als ber Mationalgeift ihm weniger eignet." Was biefer Theil burch Macht feiner Ginrichtung und Gewöhnungen wird, gebort ibm, nicht ber übrigen Maffe! Daber auch mit ploglicher Mufreibung ober langfamer Entartung Diefer Beubten und ibrer wirtfam erziehenden Unftalten, alles glorreich durch fie Berrichtete, Salt, Uchtbarfeit, Gelbftbafein bes Bolfes, und aller geschichtliche Nimbus erloschet. Bas geschab, eignete nur biefem Musschuffe, nicht ber übrigen Menge. Bie viel mehr Sicherung und Rachhalt bei einer burchaus fur bas ehrenwerth Mothige und Rraftige, gebildeten Daffe, wo

lich und geiftig, fittlich und bargerlich, fo wenig und blog zu einseitigem Dienft ober Dienfichimmer Abgerichtete .... in außern Formen bes finnlichen Lebens, in Gpielmerten ber Reit und ber Ehren ben boberen Stanben fo nabe, als über Tiefere erhoben , ift als folder , vielmehr als feiner Rerfluftung vorzüglicher Unlag zu betrachten. Kennen wir ibn boch taum mehr, wie einft er bestand; taum mehr bie Mationalsitte, aus ber er ermucht; ben religiöfen Ginn, ber ibn beiligte, ben edlen Ginn, ber ibn foutte und ehrte; ben Burgergeift, ber ibn erzog! Richt in Rathftuben, nicht in Gemeindeversammlungen zeiget fich mehr feine Burbe und Rraft; felten die Manner, Relfen in ber Gefahr gur Geite Des Baterlandes, die fich bingeben für Rube, ber Ordnung, bes Rechts, ber Bahrheit, ber Baifen und OchuBlofen, Belden der Barmbergigkeit und des Mitleids, wie fie einft Statt fanben in allen Stabten und Bunben! bie in Tagen öffentlicher Doth Gebor fanden und Achtung, die binwieberum in ftillen Tagen bes hauslichen Geschäftes unbemeret und mit gefegnetem Gleiße in ihren Bobnungen marteten. bie feinen weitern Ginfluß im Canbe fuchten, als welchen öffentlicher Dant ohne Forderung ihnen gewährte; die in ihren Baufern nicht gemodelt fein, aber auch außer folden nichts zu beherrichen, nicht Gpiel ober Bewinn ber Dacht fuchten, die aber ber Schlechte ber öffentlichen Achtung megen icheuen und furchten mußte. Bie folde Danner fich nur in einem grundlichen Saushalte und mahrhaften Gemeindeversammlungen - Dorf ober Stadt - in ber Theilnahme an einem Gesammtwefen bilben\*); so muffen fie auch mit

<sup>\*)</sup> Bie einft bie alten Marktgebinge ober Lanbgerichte.

bem Mangel besselben abnehmen. Ift ihr Verschwinden Ursache des verschwindenden Mittelstandes, oder umgekehrt im letten die Ursache des ersten? Woher es auch komme, es bleibt eine ernsthafte Frage. In diesem Verluste lenken alle Gesulschaften immer mehr zur Abschwächung nach oben und unten. Sie befahren, daß Geld und dessen ausschließlicherer Einstuß, gleichgultig gegen seinen guten oder schlechten Gebrauch, gleichgultig gegen die Kraft oder Kraftlosigekeit derer, in deren Sanden es lieget, allgemein als Ehre, Macht und einziger Nerv des Lebens im Ganzen und von Einzelnen angebetet werde." \*)

Aurz, Mittelstand, als richtig vertheilter Erwerb und Vermögen, als Bilbung und Gesinnung, die hierdurch erreichbar, ist überall hin verbreitetes Leben — er bewahrt gegen das Monopol des Ueberreichthumes wie gegen allgemeine Entkräftung. Er verdient seinen Namen dadurch, daß er in den auf- und absteigenden Linien des Ganzen seinem Mittelpuncte am nächsten, dessen wahres Gleichgewicht sichert. Uebrigens ist er nicht blos als eine Klasse überhaupt in der Gesammtheit, sondern als eine pedem Dorfe und jeder Gemeinde nach ihrem Maße eigene, nach seinem Werth und Bedeutung für solche zu betrachten.

Rlaffen: find bie von der Natur felbst icharf geschiebenen Manner und Frauen. Manner gesellschaftlich betrachtet - Gubstanz, Kraft und Leben bes Ganzen, burch welche Alles begonnen und vollbracht werden muß. Frauen — untergeondnet einem einzelnern Zwede; kriegerisch? nichts! bkono-

<sup>\*)</sup> Lienhard und Gertrube B. IV. G. 851 - 6.

mijch ? v. i el, als verzehrende Galfte, minder als hervorbringende, nur Mittel für Details der Erhaltung. Bürger-lich ? unfähig für Nieles. Sittlich ? folgend oder vordrängend, je nachdem an höherer oder niederer Artung der Männer, die Berhältniffe hierzu in den Geistesweisen entspringen. Nicht heilfam, Zeichen eines vermahrlosten Bodens und Ursache seiner Vermodrung — wann der herrschendere Einfluß auf sielt. Vortrefflich im Kreise, für welchen die Natur sie erkohr.

Das Beste, so Frauen werden können, werden sie durch edlere Unsicht und eigene Verehrung, Uchtung mannlicher Tugend, wo Manner sich strenge auf solcher Sie behaupten. Hierbei mag ihr Urtheil Laffigen zur Ermunterung, Beichlichen zur Beschämung, nie Starken zur Starkung werden, denn ber Starke bedarf deren nicht. Das ist ihre Stelle im Ganzen... ehr en b, aber nicht entschend, was Ehre verdiene. Manches Schwere freundlicher zu machen, dem Kleinlichen nirgend eine Aussicht auf Beifall zu laffen!

16. Beide Gefchlechter. Liebe, Che, Familie.

Der Mann hat 1000 und 1000 Gegenstände, die Fäden feiner Erhebung frei auszuspinnen, und auf sich selbst stehen zu lernen. Die Frau hat deren nur wenige, und ist verwiessen auf ihr engeres Dasein. Mistingen der ersten so viele, wie bei den zweiten?! Was aber ist zu hoffen, wenn — wie es romanhaft heißt — Männer sich dem reineren Geschlechte zur Gestaltung überlassen? Schlimm, wenn durch Dichtung oder Lehre in der Volkberziehung solcher Sinn vorherrscht. Wenn die einen im Spiele nachäffender Begeisterungen immer nichtiger, die andern in falsch eingeräumter Macht nur übermütbiger werden.

Der Frauen Urt, Beichheit und Stellung im Leben untermirft fie bem Glauben an andere. Indem fie nachfpreden, mas boch flingt, fprethen fie nur, mas, mabr ober unmahr, Manner erfunden. Ihre behaltenden, aber nicht frei fcaffenden Unlagen, ibre Ginbildung bei menig eigenen Ibeen, geben ihnen ein ftetes bin und ber Ochwanken zwischen eingelnen Bilbern , tein Banges. Mus gurcht find fie fcarffictig für fremde Starte, Schmache ober Abfichten. Go mas beißt Menfchenkenntnig und ift's auch; aber nur im Detail, nicht in allgemeiner Umfaffung. Go fcmeben nur theilweise, nicht als Banges die Raraftere ihnen vor. Berade ber tuchtigere Mann, ber in weiter, undurchschaubarer und rafcherer Bewegung ihnen ichwindelnd nicht Beit laffet, bleibet ihnen ein Rathfel, und ergreift mit bem buntlen Begriffe, bag er ein Traumer fei ohne Salt. Geinen Mittelpunct durchdringen fie nicht. Sandelt er ftrenge, fo beißt er ein Sublofer; wo ernft und gerecht, oft ein lebermuthiger. Benn auch Frauen, in einzelner Wirkung, oft nabe bem Großen, muß man doch ihre Eigenschaften nie mit ben mannlichen hierzu verwechseln. Daß fie, weniger zu vertreten im Stande, auch icheuer find; daß eigene Gorgniß fie minder umgeftum, rob ober ted fein laffe, daß hierdurch manches Ueble unerregt, manches Gute ungehindert bleibe; daß, wie man ruhmet, ihr feiner, garter, eigener Ginn fur Mues, was Sitte beifche, bas leben verschönere ... ift gut. Aber ift feinerer Ginn auch zuverläffiger und ftarter ?! Gie find Beiwerke jum Bilde des Lebens, aber nicht Bild; hochftens Begenfaße unter fich, wie weit jebe mehr ober weniger angegogen vom Soberen. Aber felbft diefes Sobere ift mehr frember Muffcbluß, als eigener. Dur die Rraft ftarter, mannlicher

Seelen konnte jene Idee edlerer Sohen entdeden, und auf Bildung Anderer anwenden. Man muß ähnliche Erscheinungen nicht fo leichthin auf gleiche Ursachen zurückführen.

Beif der Mann fich felten frei von eigenen Worneigungen und gerecht gegen fremde Gigenthamlichkeiten, wie viel weniger die Frauen! Rühren mogen fie oft, wie ihre Romane. Aber wenn Rubrung fich nicht verschwiftert mit einer auf gan; andere Grundlagen Beftand nehmenden Erbebung, verschwindet fie so schnell als Thranen nach einer gut bergefagten Ergablung. Sat die Natur eine bestimmte, auch geiftige Berichiebenheit beiber Beschlechter fur ihre 3mede festgestellt, fo muß ihr treulich gehorcht werben. Jebes But, fo lange es bleibt, mas es foll, und fteht, mobin es bestellt, ift Gut. Es besteht nur die Frage - mas Jeben felbftständig von einzelnern zu allgemeinern Berhaltniffen ermächtige? Jebe Odmache aber ftellt naber ber Gelbitheit, bedarf Stuben ihres Saltes und fann nur telten eine geben. Es hat ju allen Beiten Kornelias, ju allen Beiten Fulvias, Rleopatras, weibliche Dacht in öffentlichen Ungelegenheiten zu unheilfamen Rolgen gegeben. Aber Beifpiele zeigen nur Möglichkeiten: nicht mas ihre Quelle, noch warum fie eben eintreten konnten? Konnen nur große und allgemeine Entartungen Frauen an biefe, ihnen nicht naturliche Stelle bringen ? Ronnen fie nur, wenn Mles aus feinem Rreife gewichen, den ihren verlaffen? Ift's, bag fie fur bas, mas felbft Mannern felten gelingt, von fic aus feine Unlagen haben? Dag barum, mas fie politifc wirtfam erreichen, weber ihnen, noch Undern aut? Gine große Gittenauflofung fcheint fich immer mit biefem Umftanbe ju verenupfen. Bu folder Auflösung erscheinen fie immer als eine ber vorberften Mitquellen, sobald Männer aus irgend einer Ursache von ihrem mahren Gehalte abweichen. Bas die gerühmte Sittlichkeit ber Frauen betrifft, fo mar fie, beucht mir ju teiner Beit größer, als bie ber Manner; immer abbangig und bedingt durch die lette. Rudwirtend mochte fich bann Mandes ju Gutem ober Ueblem weiter bestimmen. Bunfche eines leichtern, genüglichern, fampflofern, ichimmernben, aber boch immer enge begriffenen Lebens liegen in ihrer Natur: bierin fo vieles, mas bie eigentlichen Grundlagen mannlicher Tugend ... Worstellung und OchaBungen bes Uchtbaren, bes Burdigen, Berrlichen, ber bobern Ideen ichwankenber macht. Weichliches Streben muß fich immer lockerer, weil bie Empfindniffe immer reigbarer, ausspinnen; es muß enblich fiegend bie Zeit in fich aufnehmen. Frauen belfen ibr Jahrhundert erziehen. Gie felbst aber bedurfen immer und bedarfen fo mehr einer unablaffig forglichen Erziehung. Dofes Gundenfall bleibt ein emiger Enpus der Menichengefdichte. Barum ber Mann nicht kluger mar, fich felbst ju bewahren - bleibt eine andere Frage.

Liebe, als das Versetzen einer Sache in den Kreis eines vor Allem Geachteten, ift ein hergang in uns selbst, ein hinausgreifen in die Ferne. Dauernd kann sie darum nur Statt sinden für Gegenstände so groß, so erhaben, so ideell, daß, je mehr unsere Begeisterung wächt, so unendlicher sie sich vor uns ausbreiten. Sie hört auf, wenn die Wirklichkeit den Raum der Fantasie, das freie Schaffen, die böhere Dichtung aufhebt; wenn auch der frühern Fantasie an Erinnerungen gebrochene Strahlen, wie Abendlichter auf das Ergriffene noch einen verklärenden Schimmer werfen! Ein Zustand, der in den nicht ganz noch gestillt ideels

len Bewegungen fich fo seliger fühlt, als er ein fanfteres Sonnenuntergeben ift.

Die mabren Gelete und Standpunkte ber Ebe find an der bobern Bestimmung der Gesellschaft nach ber Stufe ibrer jedesmaligen Fortidreitung zu bestimmen. Eine Unftalt ift fie. Alle Regeln einer Anftalt tommen, nach Mag ber Stoffe, bier zur Unmendung \*). Alles fommt aus bem Geifte, feinem Cinne, feiner Stimmung. Mues Menfcbliche foll fur ibn, fur feine Begiebung jum Sobern, nichts fann hiervon vereinzelt ba fein. Siernach find ibre mabrhaften Rechte, biernach bas Ende ibrer Unfpruche ju ermeffen. Gine Aufgabe ift fie fur bas Bange, welche am Ende boch nur von Jedem nach bem Grade feiner mobibedachten Bilbung individuell geloft merben kann. Gie ift ba, wie ber Korper jum Beifte ... bes Letten Werfzeug, Diener, und Musbrud im Sandeln nach angen. 3mei widerfprechende, oft unverträglich icheinende Dinge ... bas unentbebrliche Roch-, Bafch-, Nab- und Erwerbleben - bas geiftige Band und Bedurfen gegenfeitig boberer Stellung jum Gein. Ihr innerfter Beftand bie Summe fittlicher Sabigkeiten und Artung in ihren Jungern. Bu unterscheiben ift bas im Zwede mefentlich unerläglich Enthaltene - bas Unnehmbare - bas verschönernd Begeiftigende. Die Forderungen ber Gefellichaft an fie find bas in ihr durch lebensbedingung und Gitte fur Mue und bas Bange erreichbare Befte ... freudige, fraftige Aufrechthaltung bes Mannes als Burger. Bas ber Beift fur rein Menschliches bleibe und burch fie nicht verliere - entscheibet. Denn wer kann fie laugnen die Datnonen, die aus ihr auffteigen? ger-

<sup>- \*)</sup> f. Abidnitt »Anftalten.»

ftorte Gemuther, verworrenes Dafein, Die Qualen, bas Reindliche, Dumpfe, Erniedrigende, ber Untergang fo Bieler, bie Grauel, bie fie verbeckt, ber Sandel, ben man in ihr treibt, die Opfer, welche er veranlagt. Borguglich jene unter rechtlicher Bulle, ber niedrigften Musgefaffenheit an Folgen und Ginne gleiche, gebantenlofe, gewiffenlofe, fcamlofe Bermehrung ber Rachkommen, taufend Balbbettler, welche fich in fünftaufend gangen Bettlern reproduziren. Rreilich die Menfchen, welche bas Mues bineintragen, ibre Unart und Robeit. Aber bann fage man auch nicht, fie verbute die Uebel, fie milbere bas Dafein, fie fei eine Panagee, ein Bauber, eine aller Belt Bilfe. Man betrachte fie, wie Mles, nach ben allgemeinen Beschaffenheiten ber Beit und wie fich in ihnen ber Recht- ober Irrbrauch ber Dinge begrundet! Dan befculdige fie nicht, ba fie fetbft nur ein Daffives. Aber preife fie auch eben burum, weil fie ein Paffives. nicht an fich und verweise Soffnungen an fis, welche man burch 3wang ober Buchftabe ju verwirklichen glaubt. Geib gut, und Alles wird gut. In fich muß ber Menfch etwas fein lernen - bann mird er Alles in der Art, wie es ibn bef. fere und vereble, fich aneignen.

Jeber Verein fordert zu richtigem Bestehen, Bollziehung und gedeihlichem Bermitteln des Gesuchten... 1. Die
Perfönlich teit beider Theile, eine Persönlichteit, welche,
was sie heute veranlaßt, auch für die Dauer zu behaupten
vermöge. Was unter dieser Bedingung geschloffen, nur dadurch ein Vernünftiges und Mögliches bleibt, wird mit dem Ende derselben, was auf Täuschung oder Uebereilung erwuchs, mit ihrem Erlöschen, sich selbst ausheben; so weit es
Mittel geben kann, eigene oder wechselseitig unwillkurliche vder absichtliche Tauschungen zu verhüten, sind sie ein Gegenstand der Gesethe — eine Ausgabe durch bessere Geiftesartungen, ihre Bahl und Möglichkeiten zu verringern. Er fordert 2. die gemäße Summe materieller Mittel des Vermögens, des Erwerbes, des Besitzes, einen Haushalt, seine Sicherung und Zukunft, vorzäglich wo Mehrung der Gliederung und Aukunft, vorzäglich wo Mehrung der Glieder zu erwarten und Psichten der Erziehung (dieser hohe Gegenstand für das Ganze) eintreten — zu begründen. Ohne materielles Lebenskapital keine in ihrem ersten Elemente wohlsbestellt verständige Gesellschaft oder She.

Bie find die Unlaffe abereilter, von Stimmungen abbangenber Soffnungen, wie, wenn fie vorausgingen, ibre Rolgen ju mindern? das bleibt die Aufgabe. Wer ift im Stande, frembes Gemuth, mas die Butunft erft an ben Tag bringen tann, ju burchschauen? tann er boch nicht einmal bas eigene gang! Dem Freudigen wird die Konigin bes Balles, bem Traurenben bie, welche mit ein Paar Thranen ihm julagt, ber Dbom'r ibres Gefchlechtes bedunten. Babr maren für ben Mugenblick Lachen und Thranen. Aber reicht bas für's Leben ? Wenn fich fpater entbeckt... bag jene beitern Bewegungen nur fieberische Spannung bes Abends, jene theilnehmenben Rebensarten nur Schlaffbeit ober bie gefammelten Blumen eines armlich ausstaffirten Gebachtniffes maren! Wenn alfo Mes eine wogende Fluth an Dauer, DBglichfeit, Entfteben und Begegnen febr verfchiebener Quellen, wie will man bies Ungewiffe, Bufallige, wiberfprechend fich Aufhebende mit dem einzigen Formel ... Ebe - zur Ginbeit niederschlagen!

Seirathen ift ja fein bloges Lieben, sondern eine febr nothige Difchung mit Borbebacht ber Jukunft und Erforder-

niffen ber Berechnung. Es hat, wie Alles, seine Dekonomie — geistige und sächliche! Diese manchfaltige Mischung des Sächlichen und Persönlichen, des Aeußern und des Innern, des Alltäglichsten und des Ideellen im Menschen macht die Seschgebung so verwickelt, um Ebleres und Gemeines, Reines durch das Andere verlett oder versäumt, Iedes auf seine Weise zu fördern; macht sie um so verwickelter, als ein nur zu häusig in Verworrenheit geschlossens Band in späterer Besonnenheit auf die Folgen seines haltlosen Ursprunges, auf Berwürfnisse unerfüllter Träume zurücksührt. Nur reine Klarheit des Geistes kann Meisterschaft über Forderungen, Zukunft und Hoffnungen: geben. Was dem Geiste mangelt, sollen die Geses ergänzen oder wieder gut machen helsen.

ı

į

١

ķ

ı

ŧ

ı

ţ

į

ß

į

ø

K

Familie - ein natürlich und boch fo wechfelhaft munberlich Band. Eine Ochule fur Gutes; aber wie oft auch ibr eigener Entgegensat zu fein fabig, wie Mues. Dan will fo viel barauf bauen! Bielen ein Mothos bes unfehlbaren Beiles! Beigt es ber Erfolg? Geben wir nicht in ihr bes Lebens tieffte Berruttung? Kommt es nicht auf Beschaffenbeiten bes Bufammenlebens an? Gefete mogen taum etwas bewirken, wo wechselseitiges Butrauen und Liebe und beren Quellen bas einzig mabre Getriebe aller Sandlungen bieiben! 2Bo besonders auf Geiten der Eltern Obliegenheiten ba, und bloß im Gewiffen ba find, bevor buchftabliche Forderungen, ober fur welche teine entstehen fonnen! Obliegenheiten, welche, wenn fie nicht von ber Artung bes Beiftes ausgebend verftandene Ratur find, nie recht begriffen ober erfullt werben mogen: Die also in richtiger Bilbung bes Bemuthes nur porbereitit, nie aber burch Borfdriften als Trieb und Sabigfeit zu richtiger Bollziehung entwickelt werden fonnen. Die Familie, auf Nothdurft, Gefühl, Gewöhnung und Worforge mehr, als auf eine wörtliche Uebereinkanft gleichebenkfähiger Besen begründbar, ift eben darum das freieste, weil zu rechter Aufrechthaltung nur an den eigenen Sinn und Gemuth eines Jeben verwiesen — Alles auf deren Art, ideellern Entwicklung und Neigung, wenig auf gesehlichen Beibilsen beruht. Eine Bahn jedes geselligen Sinnes kann sie werden; aber wie oft auch in kleinlichen, neckenden Misverständnissen eine völlige Zerkörung dessehlen. Ihre Zwecke sind vereinzelnder. Darum kann sie so leicht als Gegnerin wahren Gemeinwesens auftreten. Darum bedarf sie einer keten Zurückführung auf diese Idee.

Der Regent ift fein Bater: ber Burger fein Rind. Mile Menfchen - jum menfchlich Sochften verpflichtet und geeint. Der Bergleich bes Staates mit ber Kamilie ift ein burchaus unvaffenber. Muf voller Umfaffung alles rein menichlich und gottlich Bedingten, auf anerkannter und befolgter bochfter Beftimmung rubt fein Befen. Er fest bobe Biffen-Schaft und bie absoluteste Ginficht an bie Stelle bes Befühls in ber Familie. Er umschließt bie Menschen nach ben oberften Möglichkeiten ihres allgemeinen Dafeins. Er ift ein Biel, bas ber Ramilie vorschweben muß, nicht fie bas feine: fie nur ein Mittel, bas er einreibt. Er berührt fich mit ihr und bem Ginzelnen nur burch Alle und bas Bange. wie er ben Burger als ftufenweises Fortbild jum Denfchen, ben Menichen in feinem oberften Biele unter gottlichem Gefete erschaut. Gein Bergang ift eigentlich ewig; mas er ift. was er fein foll, fein Biel, an feine Beit, an fein im Endliden fich felbft lleberlebendes verengt - feine innerften Berpflichtungen find gottliche Gefete, allfeitig erfannt und volljogen. Die Familie binbet an bie Beschränktheit ihrer selbst. Er entbindet immer mehr jum freiern Borhandensein ber Menscheit, jur Freiheit des sittlichen Charakters, bem Bochften auf Erden, wie Gott im Gangen es will. Er ift überall, wenn richtig, ein Ausüben der Religion.

## 17. Freiheit ber Befellicaft.

Freiheit — innere? außere? ift Aufgabe fur Rrafte und Thatsache ihres Gebrauches zugleich! In beiden Standpunkten zu erwägen: a) Wie weit Jeder nur durch sich selbst sie finde, begreife, erwerbe und sichere? b) Wie, wie weit, wodurch die Gesellschaft fur Jeden und Alle immer und überall die rechte finde, gebe, sichere oder fiore?

Politische Freiheit? — der unerläsliche Zweck ihrer Gelbstständigkeit wird erreicht; die Gesellschaft ist frei nach innen, nach außen, als Ganzes, und Jeder in ihr, so bald sie (gleich einem Menschen) sich zu behaupten weiß über jede Vereinzelung in Triebe, Hang, Gefallen und deren Folge... Interessen. Sobald sie sie als Organe des Lebens in ihrer Gesammtheit verwendet, aber sich nicht hingibt an eines; stamme es aus ihr selbst als Ganzes oder aus einzelnen Gliedern, welche sich dadurch ihr selbst als Gebieter vorsetzen.

Die Gefellchaft, wie der Einzelne steht durch Unlagen, Sein und Intereffen, burch Sang, Gefallen und Triebe zwischen Mothwendigkeit und Freiheit. In der Ersten — burch böhere Belt- und Besensgesetze, welche unausweichlich fortherrschen: — burch Erfordernisse, ohne welche man nicht bestünde: — burch Nachwirken des Vergangenen, im Fort- bauern seiner Folgen; durch das, was in Versäumniß, Schuld ober Irrthum zu innerem, eigenem Migverhältniß oder außer-

;

halb entstandener Uebergewalt angeschwollen, jede Freiheit ber Gelbstbildung und edlerer Fortschritte, alle Kräfte berfelben in Wollen und Können verschränkt und unfähig macht zum Kampfe, der zwischen bisheriger Verblendung und dem erwachenden Rufe eines Höhern einzugehen ist.

Eine zweifache Nothwendigkeit ist also zu erforschen — bie hohere, — welche zum Ewigen in Gesetzen des Mus und zum Göttlichen hinaufweist — die geschichtliche, der Folgen aus Geschehenem, welche auf eigene Gebrechen oder Schuld zurückführt. Eine zweisache Freiheit ist zu erwägen — die, welche das Ganze durch die Richtigkeit seiner Wer-haltniffe aus sich selbst und für sich hervorbringt — die, welche bis in das Innere der Einzelnen durch ihre und seine richtige Entwicklungen sich verbreitet; was den Einzelnen über-lassen bleiben kann und ihre bessern Verhaltniffe bestimmt.

So läßt sich ein Nebeneinanderstehen des Nothwendigen und der Freiheit die in die innerste Bildung, die in den außern Wohlstand der Gesellschaft und ihrer Glieder verfolgen. Ein Anderes das Gute, so uns wiederfährt oder zufällt — das Glück. Ein anderes das Gute, so aus und an und selbst wir heranwachsen machen. Dasselbe im Schlimmen — Unglück oder Selbstverartung. Fest muß dieser Unterschied zur sittlichen Welterklärung vor Augen behalten werben. Jeder kann glücklich nicht immer, aber stets gut sich entwickeln, und Andern darin helsen durch eigene Mühe und Ernst. Erleichtern oder erschweren können es ihm Andere oder der allgemeine Zustand, aber nicht nehmen. So weit ist er frei. Was er versaumt, ist größtentheils eigene Schuld oder Trägheit. Daß wir uns wechselseitig beistehen können, ist Grundlage menschlicher Gesellschaft und Pflichten. Im

Sittlichen und burch foldes find wir Blieber eines Gangen ju gemeinsamer Silfe und Riele bedingt. Wir werden beffer. je mehr wir Andere dabin führen, ferner je mehr wir Andern bagu bienen. Diefes Biel und beffen Bebing find ber machtigste Bebel und ber Meiftergebanke unferer eigenen Erbebung. Das Bute, fo wir empfangen, ift eines Vorausgegangenen Folge. Darum foll die Rachwelt unfer 3med fein. Je freier wir dies benten, fo fegensreicher fur uns und bas Bange: ain Dienft, ber und erhebt, ohne Dienftbarkeit, welche erniedrigt. Wenn eine Beit ber Berfchlechtung Mues ju unferer Qual wendet, fo mogen wir flagen, daß Menfchen ibre Beftimmung fo wenig erkannten, aber gerade darum fo mehr fampfen. Denn nicht als gottliche Schickung, fondern als unvermeidliche Folge unbeachtet gottlicher Gefete, als Beltgericht bes in fich felbst verschuldeten Befchlechtes, als Demefis bes Unfittlichen muffen wir folden Jammer betrachten; - bies ift ber Standpunkt, Die ewige Berechtigkeit, felbft indem wir leiden, ju erkennen. Dag Glud und Unglud, minber Schwankendes, Bufalliges i mmer weniger berriche, ift ber Beweis einer Gefellichaft, welche ihre eigene Aufgabe verftand. Darnach foll fie trachten; baburch wird fie, baburch Mde freier. Politifche Freiheit - ihr Innerftes kann nur im Geifte, ibr Meufierliches in ben Berbaltniffen entfteben, unter welchen zu wechselmirkend gerechtem Untheile fich Mue mit dem Gangen und diefes mit ihnen begegnet. Gebt ber Jugend Uchtung, innere Luft und Gelegenheit, in ber Mabe ebler Wefen zu leben - trachtet, daß icon ihr erfter Lehrer in folder Burde fich zeige und hierdurch Muem, mas er lebrt eine Statte bes Ernftes und der Liebe bereite. Bierdurch ftiftet

ihr ein großes Bolk. Hiernach als ber Grundlage aller Selbstständigkeit ist zu streben.

Freiheit bes Geistes ist Folge — ift Grundlage des Rechts und der Sitte. Sie ift nur möglich durch Hinwendung auf böhere Ideen. »Denn frei werden, sagt schon Johannes VIII R., kann Jeder vom Dienste des Vergänglichen zur Freiheit der Kinder Gottes; sintemal er nicht unterworsen ist der Eitelkeit um ihrer, sondern der Prüfung willen, und in der Hoffnung, daß er aus ihr aufsteigen werde zu höherer Richtung. So seid ihr dann Schuldige nicht des Fleisches, so ihr nach ihm lebt, sondern des Geistes, den ihr vergest; benn wo ihr durch den Geist des Fleisches Seschäfte tödtet, werdet ihr leben. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrbeit wird euch frei machen."

18. Umt. Frember Auftrag — Angelegenheiten Anderer, geleitet, vertreten ober verwaltet.

Jebes Umt eine Macht. Jede Macht ein Umt, verantwortlich Gott und ber Menschheit fur rechten Gebrauch.

Wer Macht als Eigenthum, nicht als Amt, als Pflicht höherer Verwendung und Aufträge betrachtet, hat ben Stand-, ben Lichtpunkt des Bessern, so durch sie erreicht werden könnte, ben Gesichtskreis der Wahrheit verloren. Jedes Amt ist ein Auf- und ein Vertrag. Als ein durch fremde Rechte in seinen Pflichten und zu Sicherung jener Rechte bestimmtes, als gegebenes Wort und übernommenes Vertrauen, als Vermittlung eines Zweckes und an seine Gesetze geknüpft muß es Jedem erscheinen. Vertrauen heist ehren — jedes Amt ist eine Stelle der Ehre, die durch eigene Hintansehung ihres Grundes, durch getäuschtes Vertrauen verloren werden kann.

Ber fein Soberes ber Menschheit - beffen alfo, mas bafür obliegt und ein bierdurch flares Gewiffen in fich tragt, wo foll er ein Mag feines Thuns ober bes Thuns Unberer, feiner Unterwerfung ober feines Machtgebrauches finden. Bufrieden wird er und bochftverftanbig fich finden in allem, mas Bufall und Gemöhnung an ihm vereinen. Konnte ber tobte Sumpf Roms frembe Eroberer abhalten? Konnte ber Name Baterland Beere bervorrufen, wie im Punifchen Kriege, ober die Trompete die fammeln, die Rinder zeugten, und Band bauten, aber movon Jeder nur fich beschaute? Still ift bie Bufte, weil es eine Bufte, und ftill ber Beift, weil er veröbet. Daß bies nicht geschehe, daß die Kraft der Gesellschaft junehme, find Memter erbacht; besto schlimmer, wenn fie entmachtigen. Much fie konnen, wie jede Sache, ihr eigener Entgegenfat merden, und herbeiführen, mas fie zu verhuten beftimmt.

1

1

1

1

1

ı

İ

ţ

Ì

1

1

١

İ

Eine Opposition, ein Gegenhalt ber Unsichten ift menschlicher Ochmachen wegen so nothig, als Belehrung und Erziehung. Sie ist ja eigentlich beibes! Beibes, wie bas Leben sie gibt, und wie sie burche ganze Leben fortschreiten.

Buonaparte hat auf St. helena, wenn auch in ber Taufchung, als ob er je früher solches gewollt hatte, eine große Unsicht ausgesprochen: "Das eigentliche Absehen, die Rückfehr zur natürlichen Ordnung sollte sein... die größern Stellen, besonders der Bezirksverwaltung, nach und nach wieder in ganz unbesoldet burgerliche Ehren- und Pflichtamter zu verwandeln. Ehrenvolle Obrigkeiten, Burger unter Burgern, Friedensrichterschaften größerer Ausbehnung waren jene Stellen wieder geworden! Versehen von Wohlhabenbern, wurde durch und an solchen bei Achtung, die zu erwer-

ben, - eblerer Pflichtstolt, bobere Gefühle allgemeinen Bobles, Leitsterne dieses Berufes und ein allgemeiner Rechtsbestand, eine Odule großer Belehrung für felbsterkannte Berbaltniffe bes Bangen und feiner Führung geworben fein. Das ift es, mas eigentliche Sobeit und Burbe, bas eigene fefte Belten eines Bolles ausmacht und zu allgemein ebler Sittung jurudführt. Ginft mar es in England fo; ift es in Umerita! Man tritt Memter aus Pflicht an, nicht als Bewinn. Der Ginn bes Lettern ift ber gefährliche Begner aller mabr nationellen Entwicklung. Ber ber Befolbung megen ein Umt fucht, ift meiftens in voraus verkauft. Die großten Namen ichamen fich beffen nicht mehr. Gie merfen bie Sould auf bobe Steuern, vermindertes Ginkommen! Aber ber mabre Grund ift, ibre Sitten find gewöhnlich eben fo abel beforgt, als die Verwaltung ihres Besites. Wenn man in gemiffen Rlaffen einmal babin getommen, Memter bes Beldes megen zu ergeizen - ift's geschehen um mabre Unabbangigfeit, Burbe und Charafter eines Bolfes."

Wie hell ber Mann sah, wo sein Einzelnnut schwieg! Allerdings bleibt, daß Jeder sich genüge ohne viele irdische Begehren, eine Grundlage alles Großen. Wenn dem Reichen nichts mehr genügt, wenn er sich verkauft, wie kann dem Aermern noch Scham bleiben! Das Beispiel, der aus ihm sich verallgemeinende Sinn, wirkt tausendmal schäblicher, als alles, was durch besondere Handlungen etwa noch hinzukommt. Nicht darben wollen oder nie genug haben, keinen Begriff einer Linie haben, wo die Begierde stillstehen sollte und Uebermaß anfängt... sind im Principe und an sich zwei sehr verschiedene Bewegungen im menschlichen Gemüthe.

Allerdings bleibt ... öffentliche Angelegenheit immer mehr

aus bem Bereiche bes Eigennuges, aus ben Sanden ber sich selbst nie recht Zugehörigen, beren Bedürfen so viele politische Unsitte erzeugen können, zu entfernen, eine hohe, Sittliches und Bürgerliches zugleich fördernde Dekonomie! Dann muß aber auch auf einer Seite jeder Lurus eines sogenannten Standesaufwandes davon getrennt, von der andern durch weise Organisationen für ein Gegengewicht wieder die Ausschließlichkeiten des Reichthumes oder anderer Uebermächtigungen gesorgt werden. Der Reichthum hat seine Hoffart; der Reichthum hat seinen Geiz. Er macht durch sich allein, ohne edlere Bildung, so wenig sittlich, als die Urmuth.

Regent - Rubrer eines Bangen! Befchranter aller Billfuhr! Darum boch über alle Parteivortheile und ihre Abbangigkeiten gestellt, um frei über Alles fur Alle ju benfen. Darum muß er felbst frei fein von Willfuhr, die in ibm entstehe, die von außen ihn beberriche. Freiheit des Regenten, Freiheit ber Untergebenen, ihre Musgleichung am Befete - brei ungertrennliche Dinge. Um fich ju ichirmen, wird ber erften, aus Migtrauen, oft eben fo febr vergeffen, als ber zweiten. Gleich unbeilfam ift jede Berlegung ber einen ober ber andern. Mur aus Freiheit ... bem rechten Berhaltniffe felbstüberlaffener Thatigkeiten zu andern -Kommt Kraft, Kraft bes Menichen, bes Umts. Jeder Regent bedarf Rath e... bie im Detail vorarbeiten und beffen Renntniffe fammeln ... Beamte, welche Unordnungen und Befete auf einzeln Vorkommendes und einzelne Rreife anwendend, ihre Behilfen und Untergebenen leiten. Ber ein Umt - einen Auftrag bat, ift verantwortlich bem Beber bes Auftrags, ber bas Recht ber Aufficht über ibn bat, eben fo febr, als bem, fur welchen; ju beffen Schirm ber Muftrag

gegeben, welcher burch beffen Migführung bebrobt ift. ber Odus fuchen muß bei einer Dacht, welche icugen fann. fouten fou, Mittel, Ginfict und Organe biegu bat, aber wie jedes Menschliche auch wieder verantwortlich gemacht werden fann. Bo feine Verantwortung, feimt Billführ. Ber leiten foll, muß Mugen haben ju feben, mas unter ibm vorgebe. Mugen, bie ibm belfen. Stimmen - melde von Umtswegen ober flagend andeuten, wie bie, welchen eine Musübung übertragen - verfahren! Je größer bie Menge und Musbehnung, fo mehrere, aber auch verwickeltere 2miichenverhaltniffe. Much bier findet alfo Statt, wie bei Bewerbbau, eine Arbeitvertheilung. Jede Reihenfolge von Memtern, jede Abstufung von Aufsichten ift Theilung beffen, mas einer nicht vermag: aber boch in feiner Gumme gum Bedurfen fur Alle wieber vereint werben muß. Die große Frage: »mem foll, wem kann ber Bobere, wie ber Tiefere verantwortlich fein?" ift ber Rern fo vielfachen Streites. Jedes Umt. wie eines Beben Leben, tragt ben zweifachen Begenfaß in fich ... Undere verantwortlich ju machen, felbft verantwortlich ju fein. Jeber ift Menfch; Jeber tann fehlen, gegen Jeden gefehlt werden. Ber foll die Rebler aufdeden. mer kann es? Wer bie Verantwortlichkeit jur Unregung bringen? Ber bas Bericht aufforbern - veranstalten vollziehen? Jebe Pflicht tragt eine Berantwortlichkeit in fich! jedes Bermogen, fo weit es Pflichten enthalt! bas größere die größern! Die Frage, wer foll Fehler aufbeden ? ift leichter beantmortet als bie zweite, wer fann? Seber foll es, fo weit Gerechtheit und allgemeines Bohl ihm die Pflicht bagu auflegt. Ber kann? Ultra posse nemo tenetur. Wer aber fann, foul. Es fann - wem feine Stellung die Dog-

lichkeit nothiger Renntniffe und Erfahrungen Bffnet! Bem bie Natur feiner Beschäftigungen, feiner Erziehung, erworbener Ginfichten, eigener Unlagen, ben Auftrag verleiht! Die Bergliederung Mehrerer, wo Giner nicht jureicht; der Bertreter bes Leidenden ober er felbft als Rlager; ber Regent, bas Befet, meldes ben Rechtsgang erweift; ber Richter, welchen bie rechte Rraft rechter Belehrung, reinen Billens und freier Stellung bagu ausruftet. Sierauf grundet fich von einer Geite bie Theorie richterlicher und leitender Memter, von ber andern bie ber, im engern Ginne fo genannt, nationellen Bertretung; Bertreter bes Rechten beibe - nur erfte burch bleibenbe Stelle und Muftrag; bie zweite burch Biffen, burch Burgerantheil am Bangen und ein auf fie gefettes Bertrauen. Bierdurch auch, was fie ju thun haben, ein Umt und ein Auftrag. Alfo beide Reiben eins im Zwede - Bahrheit ju fcopfen. Mur verfcieden in den Berleihern ihres Muftrages. Uber auch bier ift bas Princip leichter feftzuftellen, als beffen Musfuhrung und die Menschen fur folche ju finden. Umt ift die Form, Geele ber Menich! Beibe Reihen werben durch Menichen vollzogen. Darum Thorheit - Formen als Bunbertrante ju preisen, ju hoffen von ihnen. Wenn nicht zu ihrer tauglichft guten Beftellung, Berglieberung, Ineinanderwirken und Musfuhrung, mas fie belebt, ber Menich, burch alle Mittel flarer, muthiger, rechtsehrender und rechtlicher Bil-Iensthätigkeit, in eigenem Gemiffen fowohl, als im Urtheile anderer einen feften Salt findet. Das aber ift Beichen und Werk einer guten Gefellichaft, bag Jeber ben Undern ergiebe jum Beffern burch allgemein richtige Runde und Unfict beffelben. Deffentlichteit, öffentliches Banbeln -und jebes

Umt, jebe allgemeinere Pflicht ober Auftrag ift ein solches - beißt nichts anderes, als eine folde Stellung ber Dinge, ber Intereffen, ber Un- ober ber Abfichten unter bem Berftande Muer, daß feine in eigener Beimtucke, Lift ober in Dumpfheit ber Undern ju überwiegender Billführ, ju einer ihr allein zufließenden Macht aller Bortheile gelange, fonbern Jebem geschehe, mas allseitig recht. Dag bei gefetmäßiger Deffentlichkeit, ber Ruge, ber Verantwortung, ber Entlarvung jeder vereinzelnde Mugen, Tragheit oder Machtfcwindel, wenn nicht gang gebefferter, boch umfichtiger, forglicher, ju einiger Befdrankung ber Soffart, bes Sobnes, ber Unrechtlichkeit feiner Mittel fich aufraffen - ift icon Geminn. Roch größerer, wenn bei erhöhten Soffnungen, Abbilfen, Uebungen bes Beiftes, bei einem auf öffentliche Rührung gerichteten Muge, Beber mit immer richtigerm Ehrfinn, Dachbenten und Ochen fich ausbildet fur grundlich richtige Unfichten, fur Uchtung erregende Renntniffe und eine ehrenwerthe Stimme: wenn hierin alle eblern Gemuthswirkfamteiten fich fteigern! Benau genommen beruht die Eraftvoll gesicherte Thatigkeit jedes Betriebes, jedes Umtes, jebes Einzelnen und bes Bangen auf einer fo gestellten Deffentlichkeit, b. b. allfeitiger Theilnahme an allgemeiner Ginficht, Babrbeit, Boblfein und Burbe.

19. Mechanismus - Organismus.

Fast jedes Wesen enthalt beide; entsteht aus beiden; Dpnamisches und Leben treten hinzu und vollziehen sich durch beide! Gesellschaftliches Werden und Sein, Wechselwirken und Zusammenhang beruht auf ihnen. Unmerklich verlaufen ihre Faben ineinander! Schwer oft zu unterscheiden — mober? Dag Beide immer wirkfam da find, ift ftets zu bedenten. Die barf man die Forschung aufgeben.

Bedes öffentliche Umt trägt durch fich felbft etwas Organifches, etwas Mechanisches in fich. Es wird bem einen fo mehr jugeboren, je mehr es vom Organismus ober Dedanismus ber Gefellicaft begehrt wird ober veranlagt\*). Es wird Beide fo richtiger ober irriger in fich vereinen, als bie Gefellicaft felbst in Beiben - als zwei ihr untrennliden - fich richtiger ober irriger verftand, ordnete und vollgiebt. Die Fragen - wie weit etwas durch Memter (gu Leitung und Vermaltung einer öffentlichen Unstalt beauftragte Bermefer) geschehen muffe ober konne? wo ihre Grenze? geboren unter bie wichtigften, aber ichwerften, weil bie vorderften Grundlagen ihrer Beantwortung nur im menfclichen Wefen ju fuchen! Weil jeder Zeitraum nach vorhandenen Entwicklungen diefes Wefens feine eigenen Beantwortungen und mit jedem Kortidreiten neue Entwicklungen forbert.

Ich kann als erklärendes Beispiel nichts besteres anführen, als Kasthofers Alpenreise p. 128 2c. »Die Regeln allemeiner Obhut über Berggemässer und Waldpslege können burch obrigkeitliche Wasser- und Forstbehörden unmöglich allein vollzogen werden. Legionen solcher Beamte wären nöthig!

Es muffen die Canbleute ihre eigenthumlichen Balber erhalten und beffern wollen. Gie felbst muffen rathfragen, und es als ihre Ungelegenheit ansehen lernen, bevor Borschriften ber Wiffenschaft Eingang finden können. Gie wersben nicht wollen, bevor nicht eine hinreichende Bahl einfluß-

<sup>\*)</sup> f. Abschnitt: "Amt."

reicher Manner in ihrer Mitte die Nothwendigkeit sowohl, als die Möglichkeit einsieht, durch Beobachtung forstwiffensschaftlicher Einrichtungen, ohne Nach- und vielmehr zum Vortheile des Einzelnnußens die Wälder zu pflegen und wieder herzustellen. Unterricht des Landmannes in den allgemein anwendbarsten Wahrheiten der Forstwissenschaft überall, wo der größte Theil Wald Eigenthum der Gemeinden, oder nicht frei von der Negierung bewirthschaftet werden kann, bleibt erste Bedingung. Mag eine Regierung auf des Volkes Mitstimmrecht oder ohne solches bestehen, die rechte Kraft... Gutes und Gemeinnüßiges zu begründen, dat Jeder nur, so weit die Begriffe desselben im Volke herrsschend und klar — d. h. wenn nicht bloß einzelne Obere, sond dern Alle wohlbelehrt sind.

Wenn auch nicht sobalb in allen Lanbschulen ein zweckmäßiger Unterricht ertheilt werben mag, so reicht einstweilen hin, ein tüchtiger Lehrer in jedem Bezirke. Wenn dann die Gemeindevorsteher oder Einzelne erweckt wurden, Junglinge von sittlich und geistig geeigneten Unlagen dieses Unterrichtes genießen zu laffen; wenn die Gemeinden sich dann aufgefordert fänden, solchen forstbelehrtern jungern Mannern die Leitung der Saaten, Pflanzungen und Hauungen anzuvertrauen: so ware mit dieser einfachen, wenig kostenden Einrichtung ein vielwirkender Schritt zu allgemeinen Verbesserungen gethan, ein Schritt, ohne welchen auch die thätigste Forstoberaussicht nie etwas Bebeutendes, ins Ganze Eingreifende leisten kann."

Das ift ber Weg zum lebensvollen Organismus. Auf Geiftigem, auf Gelbsterkennen, Gelbstfublen, Gelbstwollen beruht er vorzüglich...ein felbstthatig mitwirkendes Leben

in Muen. Rein Einrichtungespftem erfüllt feinen 3med vollftanbig, fo balb es nicht verftanden, nicht geachtet, nicht in eigener Reigung ein Werth wird benen, fur bie es beabfichtet. Die wird Gines Gemuther beruhigen, noch weniger fic mitmirkend anarten, bevor fie nicht beffen Richtpunkte ebren, fublen, faffen, wenigstens ju faffen glauben! Dan muß bei jedem Mugemeinern, nicht blog, mas man ausschließlich felbft, fondern mas und wie es Undere fublen, munichen und begreifen, ermagen. Man muß von feiner vermeinten Sobe fo weit berabtreten, ale nothig, gemeinfam mit ihnen zn mirten, um fie allmalig weiter zu zieben. Dan muß, wie Maltolm fagt ... »Indier durch Indier erziehen. Die wohlthatigen Umftaltungen bes gefelligen Bereines muffen aus ihnen mithervorgeben. Wie konnen wir fonft Bertrauen und Unbangigfeit erwarten. Ift die englische Rechtsfunde ju boch und auf Grundfate geftellt, welche Bindus nicht zu faffen vermögen, fo muß man mit ihrer guhlensund Geinsart fich naber berühren, und hierdurch bie eigene weitere Erhebung ... ben eigentlich gefelligen Lebensorganismus hervorbringen." Jeber Bemeinde muß ber Beift ihrer Befete durch eigenen Ginn flar fein. Der Ginn muß babin gebilbet, bie Befete in feinem Raffungemaße gegeben, mit feinen Entwicklungen fich entwickeln, fortichreiten.

ł

1

An ben Bildungsweisen, wie das Einzelnnöthige sich durch das Ganze und das dem Ganzen Nöthige durch das Einzelne sich vermittelt (ober zu vermitteln vermeint), entwickeln sich die Formen, unter welchen der Organismus zur Kraft allgemein eigener Ausübung sowohl, als zu besonderer Verknüpfung, Aneignung, Einreihung, Wahl und Tenbenz seiner Mittel, so wie dieser Mittel eigene Thätigkeit

und Bachethum gelangt! Wie Verfaffung, Regierung und Bolt fich mechfelfeitig einen und fpalten! Berfaffung?bie Einzelnes und Magemeines zur Ginheit umfaffende Stellung - Die Summe ber Reize, Berhaltniffe und Raume fur Gelbsthun und Gelbstrieb, unter welchen Jeber und Bebes ju feiner Rahigkeiten Entwicklung und Musübung mit Andern aelangen. Aber auch Summe beffen, mas hierin noch mangelt und fort. Regierung? - bie betrauten Ordner, Bemahrer und Mittler biefer Stellungen und beffen, mas zu beren freien Bang und Vervolltommnung führe. Volf?bie, fur welche und zu beren immer bober mitwirkender Musbildung, bies Alles erdacht ift; wie bei fo vielen biegu nothigen Mitteln und einer Reibe Bermogen, beren Jebes aber wieber bes Undern bebarf, bie Macht ihres Bebrauches, ibrer Korberungen, Entwicklung und Beischaffung ben Subrern bes Gangen fomobl, als jedem Gingelnen mitanvertraut ift und fein muß; fo erweist fich - »baß es fo gefchehe!» als Biel, »wie weit es wirklich geschieht?" - als Bahrzeiden eines richtig erkannten Organismus.

## 20. Gesellige Unstalten.

Bas zum Bau, zum Gang, zur Erhaltung ber Gefells schaft als solche verfügt. Nahe verwandt mit geselligen Ga-rantien.

Das Princip Mer bleibt — fo gesondert auch ihr unmittelbarer Zweck, boch nie einzeln, sondern immer mit strengem Bedachte und in der Probe ihres Zusammenhanges, ihres Bedielwirkens, ihrer Beziehung auf Andere und das Ganze, auf Menschen und Sachen, entworfen, verwendet oder geandert zu werden.

Rein Staat, feine Gefellichaft als Banges folieft fic

fo feft, als bas zu einzelnen Zwecken in ihm Veranftaltete ... Rorpericaften, Innungen, Stande, Befollichaften in ber Befellicaft\*). Beil 3mecte, Ertenntniffe, Intereffen, Erreichungen Jebem unmittelbar naber und überfebbarer. Darum konnen fie auch, je nach ihrer Artung, eine Uebungsvorschule bes Bangen, sein festerer Balt, aber auch beffen Begner, Bermurfnig und Untergang werben. Der Menich als Menfc - ber Menfc burch feine Stellung in ber Befellicaft ... Perfon - Gaden in feinem Befige und Betriebe - ba an jede diefer brei Reihen, an die Funktionen, in welche fie fich verfegen laffen, etwas geknupft, etwas bamit erreicht, geleiftet ober gehindert werden fann, fo unterscheibet fich ein breifaches Bermogen. Es gibt einen menschlichen, einen perfonlichen Charafter. Es gibt fachliche wie verfonliche Unftalten fur beiber ober bes einen Bervorbebung. Bu bedenten ift überall nur, daß Unftalten für bas Menfcliche babei weber vergeffen, noch unterbruckt werden.

Person — bem Menschen ermächt sie burch Stellung und Besit, durch das, mas zu Ordnung und als Mittel eines in bleibenden Berhaltniffen befestigtern Ganges ber Gesulschaft nothwendig schien: mas hierdurch, obicon sein Stamm langst zerfallen, Zweck und rechter Gebrauch langst bahin waren, in Gewöhnung verjährt, oft mit Gewalt noch festgehalten wurde.

Der Menich lebt nicht vom Brobte allein. Es gibt ein zweites Bermögen, wie oft ermahnt, in ihm, bas nicht burch technischen Bleiß, nicht burch Nieberhaltung auf einzelne Erfordernißzwede, sondern burch freies Streben nach

<sup>\*)</sup> f. biefen Abschnitt.

etwas, welches mehr in feinen Ibeen entfpringt - burch Luft und Gefallen jur Rraft wirb. Ift Ginficht bes Rothwendigen, feiner Mittel Unordnung und Ausführung bas erfte Erforberliche und Vermanbte bes Dafeins: fo ift auch bes Gemuthes Mitantheil, ber auf bem naturlichen Bege nicht ausbleibt ... Beran ügen ein bochftwichtiges - als bas, welches ben Menichen wieber aufrichtet unter feinen Duben, welches fein Dieberbeugen unter bie Mengstigkeit, unter ben widrigften Bufammenftog ber Intereffen, unter bie Gintonigkeit und bas fleinliche Gefüge mancher Arbeit burch ein befferes Begengewicht wieber ausloscht: bag ibm nicht immer Berttage, fonbern auch ein Sonntag erscheint. Beibe ... Arbeit und Vergnugen - als zwei untrennliche Theile mit gleicher Gorge allfeitig ju pflegen, ift nicht nur Obliegenheit, fonbern auch eigenes Erforbernig jeder mabrhaft allgemeinen Befellichaftsotonomie. Go ift eine ber bedeutendften, nicht bloß religiblen, fonbern gefelligen Unftalten ein Borbild jeder Lebenseinrichtung - ber Conntag... ber gebudte Menfc, ber von Beit ju Beit fich emporrichtet, ber, was er thun muß mit bem, mas er thun will, vertaufden barf, beffen Beift baburch in feine Rechte und bie Uebung jurudtritt, mit Ibeellerm und Soberm fich ju befchaftigen, neue Lebenskrafte ju athmen, und entbunden vom Bewerbe fich als Menfch in freier Verwendung feiner Zeit auszubilben! Geine murbige, wie feine vergnugliche Reier forbern ein ernftes Ermagen. Ein Großes ift uns durch biefe Stiftung verlieben. Daß Ebleres obwalte, ift ju forgen! Bedarf ber Menfch zu einem Bobern aufgerichtet zu werben, fo muß man auch, mas biefes Beburfen erfullen tann, in feinen bobern Beziehungen zu faffen miffen. Und eben fo find Bergnugungen als Gegengewichte bes einseitig niederbruckenden Erwerbens in ihrer Bestimmung und Burde ju achten und ju begreifen.

Mußer ben perfonlichern Bergnugungen bes Genuffes, ber Fantafie, Des Gefühles (t. B. foone Gegenden, Reifen in folde, Garten, Letture), bes Sausstandes, bes Umganges, ber gartlichern Reigungen, bilben fich in ber Befellichaft oft burd ihre befondere Stiftung, allgemeinere Ergoslichkeits- und Beluftigungsanftalten, von der Dorfichenke. burch fo viele Stufen bes an fich Unschablichen ober Berberblichen bis jum bochften Schimmer binauf. Alle ihres Ginfluffes megen gleich wichtig, vielleicht bie erften, welche in tieferem Rreife einfeitiger, ausschließlicher, barum eingreifender berrichen, mehr noch, als die, welche im rafchern Bechfel ber Stadte umlaufen. 3ch mochte ben Grundfas aufstellen: Je geringgehaltener, weil ftolz überseben ober verkannt etwas im gewöhnlichern Verlaufe ber Unfichten, fo mehr verdiente es endlich eine ernftere Erwägung. 3ch betracte Dorficenten als eine mögliche, aber unbenutte Dittheilungsmacht vieles Guten, eben barum, weil eine wirkliche Macht vieles Ueblen. 3ch betrachte fie als Mittel, bag Beber fich anftanbig vergnugen und benten lerne, wie ich eine wohleingerichtete Gemeindeverfaffung als Odule betrachte, wo Beber in feinem Lebensbereiche gemeinsamer gu handeln, erzogen werden fann. Die Gonntagsfirche allein thut es wahrlich nicht, wenn nicht alle Theile bes Lebens unter benfelben Beziehungen fich als Sanges vereinen. 3ch meine, Borfteber und Prediger konnen überall eine murdige Stelle ihrer Mitwirtsamteit fur Befferes finden, wenn fie nachbenten wollen, wie bas, mas fie als Gemeines vermie-

1

ben, ju eblerer Bebeutung fich beben ließe. Anftanb beißt ja nur, fich eines Geachteten - Perfon ober Berbaltniffes - willen nicht fo ichlaff bingeben laffen, fondern beberrichen und aufrichten. Bie Bieles, indem er bies ausübt, lernt ber Menich zugleich mit ausüben. Freilich muß bas Geachtete fic als foldes ju behaupten und feinen Ginbruck immer mehr zu reinigen wiffen. Darauf tommts an. Gine beffere Cinrictung ber Dorfichenten (alfo auch beffere Erziehung ihrer Balter) mare eine murbige Preibaufgabe: fur jebe Gegend freilich zu besonderer Unwendung. Ein großer Schritt gu öffentlicher Sittung und allgemeinem Charafter mare gewonnen. 3ch fage nicht, bag es leicht, - flaches Spielwerk und Rormweisen broben überall! Aber nicht unmöglich. Benn 1. B. fatt ber bumpfen Spiele um Gelb forperliche ober geistigere Uebungen um Beifall - wie viel Ochlaffes ober Berruttenbes murbe geboben! Bie viel Befferes ließe fich baran knupfen. Die Schule freilich mußte icon bagu vorbereiten. Es ift nicht immer gleichgultig, an welche geglaubte Borguge Ehre fich tnupfe. Aber es ift von ber andern Geite oft gleich viel, an welche Bunkte querft, wenn nur von irgend einem ihr Ruf in die Gemuther ertont und auf Richtiges hinweift. Die Regung ift ba, bas ganze Leben nimmt einen andern Bieberball an. Dasfelbe mit bem Ginne fur's Odone, bem bei weitem nicht genug Beachteten, - mit allen eblern, von innen berausstammenben Bilbungen fo inmig verwandt! Er verdiente von Augend an eine bobere Pflege. Alles kann verworren, kleinlich und ichaal werben. Ift bas ein Beweis, baf nicht auch anbers? Rlein ober groß. wie einseitig leicht fpricht unfere Soffart über beibe. Rann fie wiffen, welche Begriffe ein Anderer mit bem, mas ibr

ju- ober nicht jufagt, verbinde? Ber bat ein absolutes Dag über beibe! ben einen führt ein Ochmetterling, ben anbern nur ber Blig ju bobern Betrachtungen! Sat er ein Recht, ben erften zu verachten, ber vielleicht noch bober, als er. fteigt? Mues Ausschließliche tobtet bas Leben. Und wichtig bleibt für allgemeine Dekonomie Mues, erstens als Merkeiden, zweitens weil in ber Berfchiebenheit menfolicher Stimmung und Unlagen bem Einen vortrefflich fein mag, mas unberührfam bem Andern. Rinder find wir Alle. Das Große fann überall nur entfteben burch einen Unfang aus Rleinerm. bie Ciche aus Gicheln. Bas Jebem wichtig, ift als innere Bedingung feiner felbft und feines bisberigen Lebens, jugleich ein Daf feines Beiftes und eine Grundlage weitern Berbens. Etwas, an bem man ibn ergreifen, achten ober beffern muß. Boblgefallen an einem Blumenfelbe - als Reichen eines freiern Gemuthes, bem die Erde mehr als ein bloger Acter feiner Gefrafiateit ober Sabfucht - ift es gleichgultig? Gleichaultig als Reig, ber ibn fortergiebt, Ochonem und Eblerem überall Raum in feinem Innern zu öffnen! Bas Macht bat zu Schlechtem, bat es auch zu Gutem. Und fo, um auf Früheres jurudjutommen, tann bie Dorfichente, verächtlich, wie fie gemeiniglich ift (fie ift's ja nur, weil man fie fo braucht), auch etwas Befferes fein. Es tommt mur auf Richtungen an, worin fie mit Menfchen und biefe fic in ibr begegnen.

## 21. Biffenichaft und Runft.

Bie weit mogen, follen und können fie vollethamlich, b. h. gemeinfaßlich vertheilt und eingeführt werben in ben Geift und bas leben ber Menge? Bie muß und tann biefe und Jeder in ihr zu beren richtigem Begriff und Berwenden

empfänglich gemacht werben? Man fieht, daß Biffenschaft, nm ihrer Stelle in der Menscheit zu genügen und nicht außer ihr zu erstarren, diesen Uebergang suchen und ein Gemeinsames Aller, nach eines Jeden Fähigkeit werden muffe. Man sieht aber auch erstens, daß, um mit innerer Selbstständigkeit und bleibender Gewisheit ihrer selbst dieses zu konnen, sie immer zugleich als ein Freies und Unbedingtes, in sich selbst Festgestelltes fortschreiten muffe — stets wieder mit Strenge zu berichtigen, was durch jene Einführung ins Leben vieldeutiger, schwankender Dünkel, oder in fremden Zusschen verstacht werden möchte.

Zweitens daß noch Etwas außer ihr selbst, an dem sie selbst ihr oberstes Princip finde, daß vermöge menschlicher Natur — ein Sinn, ein Gefühl, eine Idee, ein höheres Ziel im Menschen selbst erregt sein musse, um dem, was sie darbeut, seine rechte Beziehung, ihm einen Charakter zu sichern und ein wahrhaftes Ganze auszumachen. Denn nicht Kultur, die Summe von Mitteln allein, sondern Tugend... der höhere Sinn ihres Gebrauches gibt Wölkern Gewischeit und Dauer. Nur so weit Wissen ihn wieder zu verskärken, in ihm seinen Mittelpunkt findet, wird es ein Gut der Gesammtheit.

Alle biefe Fragen find nicht bloß bei jeber einzelnen Biffenhaft einzeln, sondern vorzüglich für ihr Bechselwirken und Busammenfaffen, für das allgemeine System, das fie bilden und fordern, zu wiederholen.

Je menschlicher und menschennaher eine Wiffenschaft seins soll, so geschichtlicher muß sie von einer Seite — so weniger von den Gegenständen ihrer Anwendung getrennt, sondern vielmehr in deren Ganzes alleitig verknüpft auf der andern vielmehr in deren

auf einer britten zugleich erhebend — allgemein bober, ibeellere Befühle ergreifend — fic barftellen.

Mag der eigentliche Gelehrte, weil er muß, in größere Erennungen der Wiffenschaften unter sich und der einzelnen Theile in ihnen eingehen! Dem Gemuthe und Leben der Uebrigen naher muffen sie, bei geringerer Ausbehnung an sich, immer inniger wieder in eine gegenseitige Erganzung zurückund was Allen gemein, was Alle angeht, so heller hervortreten.

3d will durch Beilviele fprechen. Gine Erbbefdreibung für Alle und Bolt fann vorzüglich nur im Bereine und unter ber Form einer Matur- und burgerlichen Gefchichte ber ganber, ihrer Erzeugniffe, ihrer Beschaffenheiten, bas wenige Politische ber Ereigniffe und bes Ruftandes aber als ein in feinen bebeutenbften Bugen bargeftelltes Befdebene, als fittliche Folge, als Umrif des Bohl- ober Uebelfeins einzelner Bolter in verschiedenen Zeitraumen Statt finden. Die Erbe fann bem, ber nicht ausschließlich in ihre mathematischphylifc = geologischen Abitraftionen vorzudringen bat, ober nicht an blogem Bedachtnisbunger leibet, - nur unter bem Bilde ihrer Bervorbringungen und Bewohner, bem Erbaltenden ober Berftorenden, bem Epifchen und Dramatifchen in beiben, als Ganges in feinen Begiehungen gum Leben, ein Theilnahme Erregendes werben. Der Daffe, welche nicht ein eigentlich Geschäft aus Biffenschaft macht, fann fie, außer bem zu unmittelbarer Unwendung Rotbigen, nur als gefdichtlich bellerer Glaube, als Bertrauen auf die, welche ihre Tiefen burchichreiten, - eine Lebenserweiterung werden. So mag auch mit Erbbefdreibung auf manderlei Beife fic bie ber Gestirne nicht als Biffenschaft, aber als Geschichtli-

1

1

1

des des Sichtbaren verknupfen ... akhetisch menschlich — ein allgemein erweiterter Sinn für Gestirne und Beltall, für das Göttliche und Große in Allem haushaltig — als ein auf Erbe, auf Jahreszeiten, auf Wechsel und Vorsicht in Allem verftändig gerichteter Blick.

Belde Gegenstande bes Unterrichts für Canbidulen ju mablen, ift eine oftmalige Streitfrage. Eben fo wichtig und noch weit vermickelter mare bie zweite: Belde Urt bes Unterrichts? - Bu Beantwortung ber erften, beucht mir . . . "mas bem Candmanne ju verftandiger Ausübung feines Berufes - als Bewerber, Burger und Menfc bienlich, mas feinem fittlichen und religiofen Ginn . . . bie erhellenden Auffcbluffe bes Lebens burch 3bee und Fantafie bilbet." Es ift ja bei jebem Einzelnen nicht bloß fein Betrieb, fonbern zugleich, mas feine Person bem Gangen fein foll, und, gut ober folecht, immer fein wirb, ju ermagen. Muf bie zweite Frage "Art" bente ich - alles Technische ausübenb, boch fo, bag bie Rabigkeit eines Bebachtes ber Matur und ber Bemeinde fich jugleich mit entwickle. Bas ben Denichen unmittelbarer angeht - poetisch, mas Kantafie und Gefühle bebend ergreift. Der eigene Bang bes Bolfes neigt fic babin. Bur Leute, welche ju lang ausgesponnenen Prufungen weder Zeit noch Borkenntniffe - bleiben bichterifche lebensdarftellungen die gemäßeften. In ihnen bewirkt ber Eindruck einer Minute, mas Rasonnement nicht in Lagen. Bas bie Poefie gibt, gibt fie als Banges und ergreift bas Bange. Mue Bolkslieder, alle Gagen, ihre Ueberlieferungen, Birten und Kortleben fprechen bafur. Ein tieferer Ginn gebort freilich bagu, um mit Bahrheit Sobles, Blaches und Befferes ju unterfcheiben. Bebels find felten. Much tann ber Unterricht hierin — nur lebendiges Bort, Ergählung, Gesang, ihre freie Ueberlieferung von Einem jum Andern, nicht schwerfällige Katechisation sein.

İ

1

İ

1

1

İ

1

Nicht in jedem Cande find Empfänglichkeit, Bedürfen, also auch nicht Umfang noch Urt dieselben. Wo ein schon selbstständigeres Volk, wird auch an dieser Selbstständigkeit der Charakter und was ihm zusage, sich anders erschließen. Wo ein durch Vater und Verfassung gediegenerer Haushalt zugleich gediegenere Burgerlichkeit und eine andere Sittung begründet — wird auch die Bildung andere Mittel, als bei Unmundigern, wählen muffen. Das Vorhandene gibt den Maßstab.

Schule muß sein; — Doktrinen und ihre ins Allgemeinfte streng absondernde, vereinfacht fortschreitende Ansichten, um gegen Willkühr, Schwanken uud Traum einen so strengern Prüfftein zu bewahren. Aber, ins Leben versett, muffen sie im Leben selbst wieder in die Berührungen der Einheit mit allen Uebrigen treten: der Mensch an diesem wechselseitig sich-erleuchtenden Ginem die Würde und Klarheit des Dasseins, welche von da ausströmt, in Sinn und Gefühle aufnehmen.

Nicht was gelehrt werde, sondern wie? durch wen? unter welchen Umftanden? mit welchem Semuthe und Stimmung, welche wieder Stimmungen ihrer Urt weden. Unter welchen anziehenden oder abstoßenden Formen der Anstalten? — ist die Hauptfrage: wird das Entscheidende, Fortlebende, Bilbende! Sehen wir doch an Belehrten, oft so wenig eigentlichen Wiffensbesiß! so wenig bestern Lebenshalt in Geist und Gemuth! Wenn keine Liebe erregt wird fur das, was nur in Liebe gedeist: wenn Robbelehrte Alles mittheilen,

wie es ihnen felbft rob aufgenothigt murbe; wenn Armuth und Geringheit im Lebramte nur die barte Buflucht, ibr Leben auf irgend eine Beife ju friften, erblicken; wenn alfo nur taglich Brob, nicht ber Obliegenheit eblere Prufung, nicht ber ernfte Gedanke an die Bobe ber Aufgabe, fie fortan belehrt und treibt: menn bes Unterrichts Abschiebenheit vom Bemuthe, feine vertrochnende Peinlichfeit, den taum verhaltenen Ingrimm eigener Lage, bes Lehrers Gemeinheit und Rlaglichkeit auf bas Biffen felbst übertragt, und ftatt in feiner Burbe und Burbigung ber Jugend Fantafie und Bemuth mit Achtung ju wecken, fast nichts in Beziehung auf biefe ihre frubeften Empfanglichkeiten fur Soberes gefdiebt, was tann entsteben? - Die Schule eine Caft, bas Biffen ein Zwang ohne Busammenwirken mit Leben, Lebensehre und eblerem Betriebe, meil nirgend barauf bingewiefen, nirgend bas reinere Band in ber Geele geknupft wird. Darum fo unpraktifch, weil in diefer Beziehung auf ein boberes MUgemeine bas eigentlich Praktifche fich begrundet. Darum weggeworfen als verächtlicher Ballaft, fobald man ber Do: thigung entgangen, die an fich und mit ihr die Lernzeit ein Berachtliches der Erinnerung bleibt. Geben wir bas nicht taglich? Um baufigften bei benen, fur beren Lehre bas Scheinbarfte gethan worben. Bas aber auch als Flitter ber Eitel= feit ober als Brobfache fortgefest wird, tann es bas vom Unfange Berfaumte ... innere Freudigkeit und Erhebung bes Gemuthes je wieder gewinnen ?

Man fagt, bas Genie finde gegen Bind und Wogen feine Bahn. Ich fage — jeder unter Liebe und Achtung bes Biffens erwachsene Geift finde die seine, aber jedes ohne beide erzogene Genie gebe nur so heillofer unter.

Biffen und Sandeln ... zwei viel zu getrennte und viel zu allgemein ausgesprochene Worte, daß nicht ein halber und schiefer Ginn ihrer manchfaltigen Beziehungen im Sinterhalt bleiben könnte. Auf wie vielerlei Art kann man wisfen! auf wie vielerlei Art handeln und Sandelsantriebe empfinden!

١

Ì

i

ı

Biffen und Sandeln! Ift denn Moral blog eine Barnungstafel, baß man nicht brenne und raube? ober ift fie bie wahrhafte und volle Entwicklung menfclicher Ratur, welche bes freudigen Bebrauches ihrer Unlagen und beren achter Bebeutung gewiß wird ? Rann fie foldes ohne befferes Wiffen, und muß nicht mit biefem ein immer noch befferes, mit biefem ein immer boberes Fordern und lleben eintreten ? Wird und ift alfo nicht jedes rechte und in richtiger Begiehung errungene Biffen ein Sandeln an fich? eine ununterbrochene Thatigkeit und Bewöhnung bes Beiftes, allen Lebeneverrichtungen eine unfehlbare Bahn bes Rechten und Guten ju fichern. Seift alfo Lehranftalten, wo Biffen und Sandeln, eines burch bas andere entwickelt werbe, forbern, etwas Unmögliches ober Unnuges forbern ?! Mur mas ju biefem Ginne und Urt gelebrt wird, ift ein Sandeln an fich und aller Sandlungen Lebenskapital.

Der Mensch ift ein Ganges, barum übereinstimmende Ausbildung seiner Anlagen ihm nöthig. Dabin muß jede Ansstalt berechnet sein. Nur ein einseitig Wiffen, welchem bie Gegengewichte bes Gefühls, ber Fantasie u. s. w. mangeln, kann in solch einseitiger Alleinmacht ober in ber Unruhe bes Biges, ber ohne die übrigen Anlagen haltlos entzweiet, in ber Bersegung aller Dinge mit sich selbst wetteifert, zu jenen Uebeln führen, welche man dem Wiffen an sich so häufig,

aber mit Unrecht zur Schuld macht. Ueberhaupt aber ift zu bemerken, was Berzog Eberhard mit dem Barte von Burtemberg fprach: "Dank der Sterblichen könne dem Mugutigen nicht würdiger bargebracht werden, benn durch Gründung solcher Anstalten, an welchen Jünglinge in Kunst und Wissenschaft Unterweis finden! Daher haben wir, in guter Meinung, helfen graben den Brunnen des Lebens, woraus unersichtlich von allen Enden tröstliche und heilsame Weisheit zu Erlöschung des verderblichen Feuers menschlicher Unvernunft und Blindheit geschöpft werden möge: deshalb die allgemeine hohe Schule Tübingen auszurichten uns vorgenommen."

Was ist Kultur? Folge ber Nothwendigkeit, Werk der Luft! Mischung von Mussen, Bollen, zufällig Einströmenbem mahr oder irrig Bedachtem, Entbecken aus Entdecktem, Wissen aus Wissen, Alles aus hundert und hundert bekannten und unbekannten Anläßen! Etwas, so aus dem Menschen hervorgeht, seine That und sein Wesen: aber auch zugleich Etwas, wohin er durch Umstände gezogen, von ihnen, von der Machtschnelle des Selbsterzeugten ergriffen, überwältigt, bewußtlos, etwas ganz anderes wird oder erreicht, als er vermeinte. Darum sie und was aus jedem Fortschritte folgt, nicht so ganz sein und seiner freien Einsichten, sondern zum Theil seiner unter tausend verborgenen Einslüssen empfangenen Antriebe Werk.

Unter welchen Erscheinungen fie fortschritt, konnen wir erzählen; aber wie fie entsprangen, wie fie sich erzeugten, ober auch unter benselben Unreizen nicht entsprangen, wie ber Hurone seit dreihundert Jahren noch immer berfelbe, bleibt vielfach ein Rathfel. Darum so fcwer, fie geben, fie

ordnen, fie aufhalten, am Ocheibewege ihr gurufen - nicht dabin, fondern dorthin!" Diefen Scheidemeg felbft ertennen, ba im Bortrefflichen, mas in fo mancher Bumifdung feine Gigenschaften anbern wird, im Jegigen bas Kommenbe vorzuseben, bem Menschen fo felten verlieben ift. Dag man auch ben gefchichtlichen Bergang bis auf einen gewiffen Puntt bin entziffern, fo enthalt er boch felbft wieder fo viel Erlofcenes. Ein immer größerer, ben gunehmenben Umfange gemäßer Durchbringungsverftand wird nothig, bas Diele ins Beffere ju centralifiren. Dag er fparfamer als bie rafdern Erfindungen ober Thatigkeiten im Mutagliden fic hauft, daß er langfamer ermachft, mo feine fcnelle Debrung die nothigste mare, ift eine ber Ursachen (aber auch fie bat wieder ihre Urfachen) ... bag Menge fich in Menge verwirrt und kultivirte Beiten oft ichmacher, unartiger, verderbter auftreten, als robe.

١

١

1

Die Ursachen, warum der Verstand oft langsamer wachse, ober, wenn auch erwachsen, Teine Stimme im Getümmel des Marktes verhalle — sind eine wichtige, aber bei so vielfachen Quellen nie ganz zu lösende Aufgabe. Go viel zeigt sich wohl bald ... Einfaches sei leichter zu übersehen, der Geift, welcher für die wenigern Verhältnisse eines ungebildetern Volfes zureiche — leichter zu finden; die Menge mache die Menge unklar.

Nicht einem innern, unvermeiblichen Gebrechen bes Berftanbes — ober ber Rultur fei es zuzuschreiben, wenn ber Erste nicht Meister bleibe und Leste sich verwirre, sondern bag aus frühern Unachtsamkeiten die rechten Verhaltniffe ihre Grundlagen verloren; baß z. B. industrieller und sittlicher Saushalt und vaterländischer, berechnender und ideeller

Sinn nicht, wie sie wechselseitig sich bedingen, mit gleichem Fortschritte gepstegt — die Mehrzahl den höhern Richtpunkt, in welchem sich Alle ausgleichen, verlor. Bei immer rascher heranwachsender Bielheit der Zwecke und Mittel wird freilich die immer richtige Beherrschung und Verwendung derselben eine immer schwerere Aunst, wenn keine reinere Sitte im Berzen der Menschen dies Alles durch sich selbst am meisten vollzieht. Je verständiger, vielbegehrender der Mensch, so sittlicher zu sein thut ihm Noth! erstes Grundmaß aller Austur durch Gesellschaft!

Noch eins tritt hinzu. In jetem Kulturvolke leben Robbeit und Verfeinerung zugleich. Ihre Trennung wirkt selten wohlthätig; mehr zu ermindernden als erhebenden Affekten hinneigend. Man verachtet, man haßt, man verkauft sich! man begegnet sich im Spott oder Mißbrauch! Uhmt man sich nach, geschieht es gerade im Kleinlichsten, nicht ohne krankende oder zerrüttende Gefühle. Der Gebilbete stürzt sich in die Lust am Gemeinen. Der Robe will vornehm erscheinen, wenn er geschwelgt. Nur durch Sitte im Gemüthe kann eine freundlichere Rube Statt finden.

lleberall spricht ber Magen. Er folgt und erzeugt zum Theil die Kultur. Wenn er zur ausgedehntesten Macht kommt — wie sollen eblere Theile noch Raum finden? Magnus ingenii largitor venter. Wahr und unwahr! Denn welch ein Ingenium, das in ihm seinen Mittelpunkt findet, das zu seinen Zwecken nur erfinderisch, zu seinem Dienste nur scharfsinnig, mit seinen Ehrengeschenken sich begnügt!

Rultur ift etwas, was bem Geifte, was ber Rraft beitritt, eine Form berfelben; aber nicht bie Rraft felbst. Um über sie zu reben, ist nothwendig zu bestimmen, wie viel und

mas fie überhaupt und jedesmal umfaffe? wie rein ober unrein ihre Elemente? Richelieu, um ihn gu brechen, jog ben Abel aus feinen Burgen in ben Raufch bes Stabthoflebens. 3hm war Prunt und Luftichwindel bas Dadotigfte, alfo auch bas Worzuglichfte aller Mittel. Rultur entstand! aber welche? Go bleibt Ludwig XIV welthiftorifd, fortwirkend burch Regativitaten; noch leben wir im Siecle de Louis XIV; Bieles hat fic von bort aus begrundet; Beber fpielte Ludwigs: unferer Beftaltungen viele laffen fic von borther batiren. Biele Rleinlichteiten, in welche man fich bewundernd verlor, Ochwindel und Praft regieren, wenn auch mit etwas verandertem Schnitte, noch. Wie erbarmlich mußte bie Beit (wer, ber ihr Befen pruft, fann fie, und mas fie als Sochftes geltenb machte, preisen?) fein, werben und machen, bie allen Rubm in folder Nachahmung fanbe! Bas mar benn fo mefentlich groß, gut ober beilfam an jenem Vorbilbe? Wiel roberes Alte, aber auch viel befferes Alte ging mit unter! Unfere Beit, ift fie gediegener? mobithatiger? Bie viel Befferes, wofur vielleicht in jenem findisch verschleuberten Alten ber Stoff lag, gefchab nicht ?!

1

Richelieu und Ludwig — was der Erste schuf, ift noch der Kern politischer Maximen, Praxis und Folge: noch waltet sein Sinn. Was der Zweite gestaltete, der Kern alles politischen Schimmers, alles Gepriesenen, Erstrebten, aller Lebensweisen, von welchen unsere jetigen Zweige! In wie Vielem war Buonaparte nur Nachahmer! Für so manches Schlechte, Erbärmliche, Verspottete oder Beklagte unserer Tage, für so manches Scheinleben oder Ueberwuchs in den bildenden Antrieben unserer Entwicklungen lassen dort

Anfänge, Wurzeln (ober wenigstens cond. s. q. n.) sich nachweisen! Können bei solchen Anfängen wir erstaunen, daß uns so Manches noch feble?

Die Befdicte bietet uns überall ben Muffdlug, wie ungewiß Mues, mas wir nicht gang burch uns felbft, wie vermirrend Alles, mo wir ein Eviel frember Dacht find! mie. wo mir und nicht felbft verfteben, Alles Gelbfttaufdung, und Do de bas unfelige Princip wird, welches die Schickfale ber Gefellichaft enticheibet. Gie zeigt uns auch, wie eine burd Umftande mehr, als burd eigenes Rinben in richtigere Babnen verfeste Rultur fich felbft gewöhnlich fo menig begriff, bag fie faft nie fic lange barin ju erhalten vermochte. Darum muß bas Befte ein fo ftrengerer Dabner uns fein uns felbft mit fo ftrengerer Corge ju bewachen und ju bilben. In diefer Gorge erftarkt die Tugend, aber auch nur Tugend tann uns ju ihr verhelfen. Ober es wiederholt fich an uns, was an ben meiften Boffern ... ihre Tugend, ihre Kultureine Reihe Seftanftalten ohne Beft: ihr Rubm in ber Befcichte - eine Urt Inbelbochzeit, begludwunscht von Allen, angestaunt mehr als bewundert, ein Sag ber Reier, von fünfzig alltäglichen Jahren ins weitere Alltägliche führenb. Baren einige Beiten auch wirklich von evifcherer Urt. ein durch besondere Erforderniffe vollständigeres Ganze, wo Qugend die Sauptfache, alles Uebrige Rebenpartie wurde; fo war bas boch nur ein burch jene Erforberniffe gehobenes, fein eigentlich eigenes Gein. Beigt inbes fich icon bas Bollftandigere fo wirkfam, wie viel mehr ift von wahrer Bollstandigfeit ber Rultur ... technifder und geiftiger, menfclicher und politifder jugleich ju ermarten!

So unsere Beit! Biele Uebel verzehrten fich, die meiften

burch eigene Gabrung. Irrthum ward Lehrer. Befferes fand Raum. Der Geist hat Flügel ins Bielseitigere gewonnen. Aber darum muß doch, wer zurücklickt, mit Demnth bekennen: der Herr hat es gelenkt. Aus sich selbst und durch eigene Folgen ist das Mehrste, durch uns das Wenigste entstanden. Mit Puppen haben wir getändelt: aber wie bei Kindern sind am Spiele die Kräfte gewachsen. Darum sehe, wer steht, so mehr zu, daß er nicht falle. Weil nichts gewiß ist, was mehr geschenkt, als erworben; was wir nicht ganz durch uns selbst zu sein wissen.

## 22. Befellicafts=Defonomie.

1

t

Wie drei Grundfrafte im Menschen als Haushalter... Hand, Kopf, Herz, ein durch beide Lette offener Sinn für Alles Wahre und Höhere im Leben, so drei Entfaltungsftrebkrafte: 1. die des Herzens, seiner Bildung Quelle und Volge, seiner Veredlung und Befriedigung Mittel und Erzebniffe... durch Glaube, Liebe, Achtung, Idee und Gebilde eines Schönern und Höhern. 2. Die des Kopfes, der Weredlung und Befriedigung im Ringen nach Wahrheit und Rechtem. Im Letten begegnen und vereinen sich Herz und Kopf. Das Herz macht sich eigen, was der Kopf im Innersten seiner Grundlagen aussuch. 3. Die der Hand — des Leibes und seiner Glieder, das nöthige Erweckbare, seine Fertigkeiten und Entwicklung, das hierbei geübte und gewonzene Beistige.

Wie es geistiges Rapitol ber Gesellschaft und beffen Bebarf gibt, so auch eine geistige Dekonomie bieses Kapitales, ber Gesellschaft als Ganzes und jedes Einzelnen in ihr. Grundlage für Alles bleibt Vernunft und beren rechte Entwicklung. Bas ift Moral? Dekonomie bes Sobern im Menfchen, seiner geistigen Anlagen und Natur, ber bilbenben Kraft, burch welche sie in ihrem eigensten Gein, mit Bewußtsein bem Biele zustrebt, bas ein Gott ihr gestedt. Bas bedarf bierzu ber Mensch? was ermachtigt ihn?

Dies findet seine folgerechten Aufschlüffe nur in einer Lebre, welche am Böchken, wozu Gott ihn begabt, die Richtbahn ber Vernunft, des Rechten, der Pflicht, der Burde, der Erhebung, die er zu hoffen, des Wohlseins, das er zu fordern hat, sein wechselseitiges Verhältniß mit Andern, das, was er an sich thun kann und thun soll, ihm eröffnet. Nur hierdurch werden die geistigen Vermögen der Menschen ihnen selbst und der Gesellschaft ein geistiges Kapital.

Wie in jeder Dekonomie sich unterscheiben ... Werth des Seins (ein absoluter) — Werth des Habens (Besig) Werth des Geltens; der erst in Meinung und Ansicht, Bedürfen und Tausch, an einem Dritten, das man sucht und für das er ein Mittel, ein für das Leben nach Wahrheit oder Irrthum ermessener oder ermesbarer wird; so in der Dekonomie der Gesellschaft.

Diese Unterschiebe — oft dieselben Dinge, aber zusammentreffend unter verschiedenen Beziehungen, Berknüpfungen und Funktionen — entstehen durch die Natur der Gessellschaft, durch Natur und Berhältniffe der Menschen, durch ihre und der Dinge an Zeit und Art bedingte Stellung und Richtung. Der Werth aber der Gesuschaft selbst, von welchem über alles, was von ihr ausgeht, gleichartiger Werth sich verbreitet, besteht in ihrem, mit dem Zwecke der Menscheit übereinstimmenden Wirken, ihrem hieran bestimmten Wollen und Walten, Haben und Gein. Ein Restimmten Wollen und Walten, Haben und Gein. Ein Restimmten Wollen und Walten, Haben und Gein. Ein Restiellung werden geschaft werden geschen und Gein.

latives ift fie — Mittel und Anstalt für ben Menschen und feine Bestimmung; barnach ermist sich, was fie sein soll; wie sie fich felbst arten muß, um es zu können. Das ift ihre Dekonomie.

ı

Uebrigens bleibt überall Regel - a) fein Einzelnes, nicht einmal eine einzelne Unlage beffelben, laffe fich richtig ohne bas Bange, beffen Blied es ift, verfteben. b) In jedem Eifgelnen laffe nur gefdichtlich - mas es mitwirken balf, wie weit man fich bagegen ju buten, ober es berbeizuziehen babe - barum aber noch lange nicht, mas in feinem Innern als möglich verborgen - fich barthun. c) Die reichfte gefdidtliche Ertenntnif (und mas find bie meiften menfclichen mehr) des Gingelnen — auch oftmal Gefchehenen ober Borbandenen fei doch feine Erkenntniß, teine vollständig fichere Umfaffung ber taufend Urfachen, welche babfelbe Gute ober Heble hervorbringen, ober der vielartigen Birkungen, welche von berfelben Urfache je nach ber Beit, bes Ortes, bes Beiftes veranderten Stellungen ausgeben konnen! Die vollftanbigfte Befdichte einer Befellichaft noch fein Odluffel ber andern ober eine Geschichte ber Menscheit. Die gegrundetfte Ueberficht ber vielartigen Rebler eines Bolles, meber gang gureichende ber Quellen feines Berfalles, noch ein Gummarium, an welchen fich Gicherheitstafeln fur Undere berechnen laffen. Roms Untergang lag vielleicht größtentheils in feiner Ueberbaufung mit Oflaven und beren Urfachen. Bir, die mir teine haben, fteben mir nicht benfelben Gebreden und Untugenden burch fo manderlei Berhaltniffe, welche wechselfeitig binden oder labmen - nabe? Die Abwesenheit eines llebels icutt nicht gegen bas lleble.

Sewinn - der Einzelnen? Gewinn fur's Sange? - wie Mepern's Radlas II. 24

verschieben an fich! wie verschieben in ben Beziehungen, burch melde fich erfter ju einem bes Bangen fummirt. Ber, mas Boberes im Beifte verschloffen, hervorruft, bat bem Bangen reichen Bewinn bargebracht, fich vielleicht feinen - bloß bie Benne, welcher ber Demant im Ocharren zufiel. Ber Dillionen gewinnt und unebel anwenbet, lebt bem Bangen gum Rachtheile. Dag bem letten fachlicher Bewinn nur baburd, bag er jugleich geistiger ift - einer wird, bleibt ber eigentliche Standpunkt. Der Einzelne mag bas Ebelfte bervorbringen; wenn fich ihm feine gemäße Stelle in ben gefellichaftlichen Ginrichtungen öffnet, wird es fein Reichthum ber Gefellichaft. Darum bleibt eine folche Unordnung, ibre Mufgabe - bag alle beffern Unlagen in freier Bewegung, beren Betteifer, Birtfamteit, Bobe und Erreichungen ibr felbft ein immer boberer Erwerb werbe. In ber Unvollfommenbeit jener Unordnungen entfpringt bie Berichiebenbeit ber Reiten und ibrer Bilbung - fo manches untergebenbe ober nie zu Gebrauch tommende Gute!

Körnchen zu Körnchen entstehen Massen; aus Schritten bie Reise; was höcht einzeln Einzelne wahrnehmen und sammeln... Nachrichten, Steine, Pflanzen u. s. w., Alles wird ber Gesellschaft Erwerb, so bald ein gemeinschaftlicher Mitztheilungspunkt unter taugsamen Banden, ein Vereinigungspunkt in allgemeiner Achtung und Leben sich öffnet. Sonst erlöschen jene Sammlungen mit ihrem Sammler, bleiben brtlich, werden nichts Gemeinsames: die Ansichten der Sammler selbst lernen selten ihren engen Kreis überschreiten. Aber auch bleibendere, reichere Sammlungen, wenn sie in bloß todtspstematischer Ordnung, ohne Rückweisung auf bas Dertliche, Einzelne, in welchem sie wurzeln, worauf sie

fich im Bufammenhange ber Ratur, bes Canbes ober bes Bebrauches beziehen - bafteben, merben (wenn nicht ein besonderer Beift fie ergreift) felten zu allgemeinern Unfichten ober Unwendbarkeiten führen. Alles wird ju Studwerk ober Sppothefen bes Studwerts, nicht ju einem großen Erwerb ber Befellichaft fich arten, fobald bie Runft mangelt ... jene Mittel- und Vereinigungspunkte im Baue und Geifte ber Befellicaft zu ichaffen. Ginzelne Cammlungen lofen fich auf. einzelnes Wiffen erlofcht; barum follte man, bevor bies gefchiebt, bas fur's Allgemeine Erganzende zu retten miffen. Aber auch hierin, wie viel bangt von der Art ab! Bie ge-Schichtliche Ereigniffe, welche man aus Mabem und Rernem mufivifch zusammenfest, und nicht Gines aus bem Undern nach eigenem Entsteben bervortreten läßt - feine eigentliche Beschichte, wie eine bobere Zeitordnung ihr noth ift, welche von Urahn zu Urenkel die fortschreitenden Reihen allmähli= ger Entwicklungen barftellt, und nicht in Gins mifcht, mas aus Früherm in fpatern Buffuffen fich langfam vermöglichte; fo bei Allem. Mur hierin wird, mas vorhanden, erft recht mabrhaft erworben und ein thatiges Erwerbkapital fur bie Butunft bes Bangen. Micht Menge, fonbern Ertenntnig. Stellung, Belehrungs- und Verwendungsweise machen Einftromendes ju Reichthum.

Ermerb wird nur begriffen durch ben Gegenfas 20 er m bgen und Beb urfen. In nachfter Beziehung zu ihnen ftehen Betrieb und Werbrauch, in weiterer — Taufch und Handel. Wert hift ber Bermittlungs- und Bereinigungspunkt Aller zur Einheit — was, wahr ober vermeint, dem Menfchen mehr ober minder bedeutend, er thun konnen, haben, fein muß ober foll. Nach höhern Menfchheitsgesesen ift absoluter Werth und seine Erkenntnis bas achte Streben, Erreichen und Werben im ob- und subjektiven Gegensage ber beiben Seiten... Empfangen und Leiften, Bedürfen und Vermögen zu erörtern, um eine vollständige Ansicht zu gewinnen. Mit Werth in Betrieb und Verbrauch verknüpft sich Markt und Preis, je einer durch ben andern bedingt.

Sanbel - ber a) burd vergrößerte Befittumer und ihre Maffen immer vielseitiger auf Beit, Raum, Begenftande und weitere Umfaffungen fich verbreitenbe Betrieb und Berfebr; ber nach bem Befete gunehmender Quantitaten fich fortidreitend fur eigene Verfahren, Dittel, Zwecke, Regeln und Berbaltniffe entwickelt; ber b) burch lleberfluß an biefem und Mangel an anderm in porbefdriebene Babn getriebene Betrieb und Bertebr. Lagen Berbrauch, Betrieb und Bertebr nicht in menfchlicher Matur - konnten fie entsteben? Gie bleibt Grundanschauung fur Mue. Bie überall ift im Gebeife Dieler Ratur, im 3wede, die Lebre ber Gefete, Bebingungen, Erforberniffe und Bahnen ju fuchen. Die bobere Bestimmung bes Menfchen bleibt oberftes Richtmaß! Demnach bie Brundansichten ber Betriebe ... bie Ratur und mas fich ihr abgewinnen lagt, die Stoffe und ihre Verwandlung in Brauch: bares, - mas bieraus als Befet, Beding, Mittel, Element und Verfahren bes Betriebes, ber Arbeit und bes Mustaufdes fic ableite - in erfter Reibe. In zweiter, mas burd Bang ber Zeit und Befellicaft fich hierin bedinge, andere, entwickle ober verbrange. Nichts ift in bem Betriebe, Berfebre, Berbrauche - fie teinem Menschlichen frente. Sebe Benomische Berrichtung, Sandwerk und Sandel - eine weltbilbende Macht, ein gestaltenber Sauch, burchlaufen

sie, bedingend und bedingt, alle Verhältniffe der Menscheit. Eine Bohlthat, wenn sie bas wichtigste Menschenbedurfen: "20 esch aftigtsein", richtig lösen; keine und verderblich — wenn nicht.

Selb - Magemeinfte Baare, Maag, Beichen, Mittel und Berkzeug, 3wifden = und Uebergangeglied ber Bertaufdungen! baber feine Bebeutung, fein 3med. -Rind bes Bertrauens, Erfag bes Bertrauens, Pfand jebes funftigen Laufches; wenig an fich, bas meifte burch Meinen; unter wesentlicher Bulle mehr Imaginatives als Birfliches. Daber der größte Theil feines Berthes ein Beburfen allgemeiner Abkunft, eine Darftellung berfelben, aus Bedürfen erzeuget , ein Gefchattes, alfo Lrauchbares, eine quant = und qualitativ wirkende Macht. Gine Baare, ein Bermogen! Es muß, es fann, es bedarf, wird bedurft. Rann Etwas durch fich, Dieles erft burch Berbindung. Sat Functionen, fest in Function, wird in fie verfest; bedingt und bedingend! Bo, wie es bedurft wird? Gelbst bedurfe? Bie eine geringe Menge fur vielerlei binreichend gemacht, qualitativ gesteigert werben moge? Bie eine große Menge burch fich felbit oft jur Untraft berabfinte ? Bas burch Geld ermachtigt worden, es felbft ermachtigt, (potengirt) werbe? wie viele Fragen! Dag es allgemeinfte Baare, allgemeinftes ftatt fpeziellerer Saufchmittel , allgemeinftes Bergleichmaaß, bestimmt feine Stelle im Saushalt. Beiftig erzeugt, felbft ein Erfat, fann es auch wieder erfest, feine Ctelle vertreten merben, entweder burch Unstalten ober andere Beichen, die ber Meinung genugen ober burch sittliche, iteellere Stimmung, Ehre, Reigung, u. f. w., Beift bleibet , wie überall , der Schluffel.

Lehrreich ift Gelb als Centralmittler menschlicher Bedurfen, Umfage, Thatigkeiten und Bunsche. Es ift Activ und Paffir! Kapital und Beimittel, Baare aller Baaren, — und selbst oft nur Baare! Es ist wie die Worte einer Sprache, in welcher sich Alle verstehen. Seine Besenskenntniß, seine Theorie liegt größtentheils in der Analyse dieser wenigen Zeilen.

Beld mache fauflich, um Geld fei Mues feil, fagt man! Ein Gemeinplag wie alle ... Die Aebnlichkeit mehrerer Erfceinungen, aber aus bochft mannigfaltigen Urfachen ent: fprungen... ein Punkt (und wo ift nicht ein folder), wo viele Linien fich burchschneiben, bie aus eigenen Richtungen fammen, nach eigenen bingeben. Diefes Gigene ift gut erforfchen, nicht jeder Punkt als Ungiehungsmittelpunkt gu betrachten. Wer verfäuflich an fich, fteht oft nicht um Gelb. bas freilich als überall Dienlichftes, auch überall Unnehmlichftes bleibet, aber boch um Underes - Lobtitel, oder mas feinen Reigungen bas Bebeutenbfte, feil. 216 Gelb wirkt Bieles, ohne barum Beld zu fein. - Beldmangel - eigentlich nur fein Unverhaltniß zu Underem - ju geiftig ober Gadlichem in der Gefellschaft, und des Gefelligen zu fich felbst... ein Fieber, bas von Zeit zu Zeit bie Markte heimfucht! Alle wie Rranke , welche die Ochmerzen empfinden , aber von den Urfachen, beren fo mancherlei, wenig wiffen. Gerade biefe Unwiffenheit neben der Soffart, die fich wiffend bedunkt, bes Uebels Bermehrung. Der größte Theil Spekulirer treibt auf dem Strome ber Beispiele, ber Rachahmung, ber Laune, ber Salbsicht. Grundlichkeit und eigener Blick find feltene Zugenden. Beld burch Absichten ber Schlauen und Kleinmuth ber Furchtsamen aus seinen Bahnen gezogen, ein ichwer abzuwendendes Uebel, bleibt meistens die Saupturfache des mehr icheinbar, als mahrhaften Mangels.

Verbrauch und Betriebe bilben den ökonomischen Epklus — Geld, das allseitig empfänglich Verwendbarste, ihre leichteste Verknüpfung. Dennoch läßt sich sagen — es habe weit mehrere Anlagen große Dinge zu hindern, als sie zu schaffen. Es sei mehr da, viele kleine durch ihre Verbindung, wie Mörtel Steine, für große in Bereitschaft zu segen. Es habe außer der Anlage, sich jeder fremden Eigenschaft zu vereinigen, und in ihren Händen zu wirken, wie sie es lenke, wenig eigne an sich. Es werde wichtig, durch seine Stelle zwischen andern, und das Vedürsen beider, sich in ihm zu begegnen. Das Passiveste an sich, aber durch seine Hingebung an Jedes so mächtig, und darin liege der Scharssinn seiner Erfindung.

١

Reichthum, Folge aus wechselwirkenden Vermögens-, Bedarfs-, Vetriebs- und Verbrauchsverhältnissen; Zuwachs an Gutern des Lebens über das Nothwendige hinaus; an Qualitatives mehr noch als an Quantitatives geheftet, besonders der nazionale. Sein Entstehen aus geschichtlichen und industriellen Elementen, aus Gunft der Umstände und Fleiß; potenzirtes Vermögen, ökonomisch, sittlich und politisch, je nach den Beschäftigungen, welche ihn geben, die er gibt, je nach dem Charakter, der sich hierin entwickelt, der den Reichtum mehrt oder gebraucht, der sich durch ihn wieder bedingt, an Machtkreis oder Zukunft verschieden. Negativ reich, wer wenig bedarf.

Reichthum wirft burch Birklichkeit, burch möglich vermeintes und beglaubtes. Man hat ein Vermögen, man glaubt an bie Macht eines Bermögens. Das Meifte in ber Welt gefchieht burch imaginative Gewalten. Man ift ftart, man scheint sich's ober Andern. Mit der Einbildung hort man auf es zu sein. Gelbft das noch wesentlich Vorhandene verliert feinen Einfluß.

Reichthum ubt Dacht über vieles \_ okonomifd. fittlich, politifch zc. Er ift Biel und Beftrebung, weil Doglichfeit ju genießen, ju gelten und ju berrichen. Oft ift fein Untrieb nur boler Ochwindel, fein flar gedachtes Biel. Er ift eine Dacht, aber fordert noch weit mehr die Dacht eines Eraftigen Gemuthes, ibn ju vermalten und ju tragen. Er verandert die Stellung eines jeden, er gibt - ober nimmt fie. ber Menich verleibt bem Reichtbume, ber Reichtbum ibm einen Charakter! Go wie auf die Einzelnen, fo wirket er burch fie auf die Beit - fest manches in ihr voraus, bebinget, forbert, bedarf, fruchtet, entfruchtet, wird bemmend, ober gebemmt, mehrt Muth, verloscht Muth, führt auf Tragbeit, Uebermuth ober jum Gegentheile, je nachdem die fittliche Saltung ber Menfchen. Bas an ibm ift, an feinem Mangel - an der Urmuth, an ben Bechfelmirkungen bes Urmen und Reichen zu ermagen.

Beich aftigtfein, ein bis jum Sittlichen wichtiges Bedurfen bes Menichen, und Borficht fur Runftiges — an jedem von biefen beiben, als einer Grundbahn, entwickelt sich Reichthum Rie fann er der Staatsolonomie 3med, aber Mittel werden zu vielem.

23. Untergang ber Gefellichaften; der Staaten ale Unstalt, oder der Unstalten in ihnen.

Untergang ift Thatfache ber Geschichte. Seine Ursachen erforschen — ihre Aufgabe. Mit ihr vereinen sich hierzu — Staatswiffenschaft, Staatshaushalt, sittliche Unthropologie.

Ilm zu wiffen, wie man baue und erhalte, ift bie Erkenntniß beffen, was ben Verfall herbeiführte, aus wiffenschaftlich geschichtlichen Anschauungen, bas Möthigste ober Lehrreichste.

Bie oft hort man fagen: Ein Bolf bauere nur fort burch Inflitutionen, gebe unter mit ihrem Verfalle, mit ihrem Menbern. Bahr ift ber Gat als Ergebnig und baufige Thatfache; aber wie unbehulflich , fchroff und vereinzelt fur Unwendung. Die Babrbeit einer Thatfache bleibt taube Rrucht ohne Renntnig ihrer Möglichkeit, Grunde und Entftebung. Bolk fein - ift ja felbft eine Unftalt, vergliebert in bie, welche untergeordnet burch, fur und in fie ermachfen. Konnen diefe einzelnen untergeben, konnnen fie verlaffen merben und fich felbft nicht beschuten, fo beweifet bieg, daß fie felbft mehr getragen werben, als tragen, mehr Sulfe bedurfen, als helfen, bag nicht ihr Menbern ben Berfall, fonbern ein von vielen Orten einbrechender Berfall ihr Menbern berbeifuhre. Dag, fo vortrefflich und bienfam fie fein mochten , biefe Bortrefflichkeit auf Bedingungen rubte, bie fie nicht alle in fich fanden, fonbern von Außen empfangen mußten. Jebe Sache andert durch ibre Birkungen bie, auf welche fie wirkt; anders die Stifter, anders die, welche fie erzieht. Bebe Generation wird eine andere; burch bas Erbe ihrer Bater andern Mitteln, Bertrauen, Trope ober Leichtfinne verfippt. Gie tritt mit andern Befinnungen in bas, mas fie empfangt, wirkt andere auf foldes jurud. Wer will bas aufhalten? Ber von jegigen Stimmungen auf 30 Jahre Bewähr leiften ? Inftitutionen find ein Mitwirkendes ju Charafter und Salte, aber in ihren Elementen icon etwas, bas in fich felbft und unter taufend Einfluffen fortartet : Berte ber Denfchen, nach

1

eigener Unsicht, aber eben barum Etwas, so nicht burch sich selbst , sondern so lange feine fremde Macht jene Ausichten ftort — bestehen kann. Sie leben nicht durch sich selbst, bedürfen und leben nur durch menschlichen Beist, können nur wirken, wie sie empfangen, und man fie empfangt: Sind ein Paffwactives. Das haus schütt den Menschen. Aber wie er es baute, so muß er es erhaltend beschützen.

Jenes unvermeibliche Befet, bag jebes Bestiftete, burch frühere Bedürfen berbeigeführt, fo mehr fich felbit aufbebt, je mehr es jene Bedurfen gestillt, beren Un-Taffe vertilgt, und felbft wieder neue erzeugt bat, bag es burch eigene Erfolge und Daner, Befit aus Befite, und Reize aus Reizen, die Menschen anders gestaltet - ift vor Muem ju bedenken. Man rechne noch bingu die Mittelmafigfeit, die Unfelbstfandigfeit, die Nachahmungefucht, die vereinzelnden Gelufte ber Meiften, diese verachteten und boch machtigften Bebel, Die proteische Urt bes menschlichen Gin= nes, der alles unter Formen, welche bochft wechselhaft aus feinem Innern aufsteigen, und burch ber Dinge Birten aufsteigen muffen, ergreift ober fich felbft ergreifen laffet! Roms Legionen, unter Scipio, Cafar, Caligula, faft basfelbe Rachwerk! Gie selbst aber noch dieselben? dasselbe wollend. ebrend, vermogend? oder vom Gemeinsten jum Gemeinften bewegt? der Reichsmacht Geldvertröbler ohne Naterland!

Endlich bas Wort Institutionen — ein Gattungsbegriff — der zu viel fagt, um Etwas genau zu bezeichnen. Papiergeld ist eine, wie Kriegsheere, Wegbau- oder Ackerbau-gesellschaften. Der Staat ist eine Anstalt wie die einzelneren in ihm! ein menschlich Werk, nach benselben Gesen der Dauer und Bedingungen wie die übrigen ... Körper und Geift.

wirklich und ibeell. In ber Erbe feine Burgel, jum Simmel fein Bipfel. Wie ift ber jedesmalige Vereinigungspunct, auf meldem alle Staatelebren gur Unwendung gebracht merden muffen, mabrhaft zu finden ? Dehr in der negativen Frage, mas aus feiner Verfehlung ober Verfaumnig, und wie beide von jeber geschichtlich entstanden, als aus ber positiven Betrachtung einzelner Theoreme. In letter ftellt fich uns immer nur Bereinzeltes bar. Die erfte zwingt uns bas Bange als Banges in feines Dafeins Bergang und Beftanbe, nach unmittelbaren Grunden bes Bufammenhangs, bes Wirkens und ber Buden ju überschauen. Wenn Reines ohne bas Undere, ber Stoff nicht ohne die Form, die Form nicht ohne Stoff, aber auch nicht ohne bobere Idee, Bermogen nicht ohne Qualificirung durch lette, Bielheit nur burch ben Triebgrund ihrer Berknüpfung, Körperliches nur durch Beiftiges gur allgemeinen Kraft, Kraft nur nach Maag und nach Art, wie fich alles begegnet - recht eigentlich wirkfam werden konnen . . . wie ift jene Art und jenes Maaß, die Bedingung alles Bereines im Einzelnen und Mugemeinen ju finden? boch nur im Menfchen, mas aus feinem Befen bervor, mas artend in foldes eingebe. Go im Staate, ber gemeinsameren, wie in jeber besondern Unftalt besfelben: ber Menich, mas er fei ober werde, entscheibet. In ihm ift ber Standpunct für alles Befchehene und Befchende ju fuchen. Im Fallen ober Steben - ber Staat ober feine einzelnen Institutionen, fie belfen ihm bestehen, aber er bestehet nicht fo febr burch fie, als fie burch ibn. Im Verfalle ibres ober feiner - nicht Menfchenbanbe, fondern ber Berhaltniffe inneres Befen, bas mas fie aus bem Menfchen machten, bat fie gerfetet. Die Menfchen reift erft ber Ochreck und Otaub ihres Ginfturges jur eigent=

lichen Sanblung. Rann jebe Unftalt aus fich felbft im Fortaange ber Beit und ber Dinge fo etwas gang entgegengefestes werben, (man febe Papiergeld, Sandelsmacht, Rom, bie lange Beidichtreibe gerfallener Großen!) fo tann auch - fo gleichartig, daß ohne Abrede alle dasselbe wollen und thun, weil basselbe verachten ober furchten, fic aller Menichen Sag ober Sohn gegen fie richten. Es bedarf bierzu teines Planes, feiner besondern Berfchlechterung ober Liftganges der Denichen, wie fo oft bie Bertbeibiger eines Bemefenen flagen, (bie, benen es meift weniger um alte Lugend, als alte Ruglichkeiten und Boblieben zu thun ift.) Es bedarf feiner befondern Berführung, Reigung ober Belehrung; Die Empfindung belehrt, fie wird bem Berftande ein Aufruf, deffen mas bruckt, als eines Laftigen fich ju entheben, wenn eine Unstalt fich felbst weber bei Boblthat noch Burde, bei Ehre noch Pflicht zu erhalten vermag. Gie ftirbt an eigener Berfchlechterung, am Untergange beffen, mas einft ihren Berth und ihr Dafein bervorbrachte. Wer tann Tobtes erwecken, ober Glaube : germalmendes wieder beglaubigen? Das Reue ift fein an fich Bermerfliches, aber tann es merben burch feine Bewegtriebe; wenn nur die Stimme bes Saffes, gefrankter Gigensucht im Bergangenen, eigensuchtige Rushoffnung im Reuen fich ausspricht. Wenn man, Schlechtes aus eigenem Unwerthe bisber erbulbend, nicht felbft erft beffer ju merden trachtet, um Befferes ju erreichen; wenn bie Stellung andert, nicht ber menschliche Ginn. Aber bas Mues macht eben fo wenig bie Rechtfertigung bes Untergegangenen, als beitretenber Difbraud Gutes an fich zu einem an fich lleblen ftempeln fann. Dag Ochlechtem fo feiten Befferes folgt, fpricht die Ochmade ber Menfchen, ihre Bergrtung.

nicht der Dinge Gigenschaften ober ber Erkenntniffe Brrigkeit aus. Das neue Unbeil ift bes vergangenen Schuld, die Rolae früherer Berberbtheit. Die Menfchen werben, mas man fie merben läßt, ober ju werben entehrt. Ber ibre Tugend nicht achtete, labt bie Nemefis ihrer Lafter fich auf. Er mag fie tragen, aber bie Undern werben baburd und barum nicht beffer. Betruger und Betrogene in Daffen, betrogen am baufigften burch fich felbft und burch eigene Lafter, ober wieber andere in untergeordneter Reibe betrügenb. Eine febr fleine Rabl, ju treu am einmal fest erkannten Beffern, um fich betrugen ju laffen, ober ju groß gefinnt, um felbft es zu thun. - Das ift bie gewöhnliche Beidichte jeber untergegangenen Unftalt; ber Urfprung ber Berbaltniffe, burch welche, unter ftets blindwechselndem Soffen'und Berachten, die Menscheit von jeber, im Saushalte wie in ber Gefellfcaft, im Biffen, wie in ber Religion, von Schlechtem gu Sutem, von Gutem ju Ochlechtem, ju beiben aus bloger Saltlofigkeit und unterm Taumel ihrer nie ju grundlichem Ernfte gelangten Unlagen, überging. Das Gefährlichfte mar baber von jeber bie Dacht berer (gerabe ber fcblimmften), welche im Spiele mit bem Beiligften um bas Befte betrugen, bie bas Ehrmurbigfte jur Ralle machen; ober bie, welche als Dichter erscheinen wollen im Glange, ben fie uber Berberbliches, als tiefe Denter in ben blenbenben Ramen, welche fie über Spipfindigkeiten bes Unrechts ausstreuen. Bei jedem Rampfe feben wir diefe Urten von Streitern in beiben Parteien. Belange es ihnen, wenn mehr Rraft, mehr eigene Saltung bei den Deiften, wenn nicht eigenfüchtige ober unwiffende Rlachbeit fie ju einen fo leichten Spiele jedes Dobeschimmers machte? Wenn bie Meigung, ju glauben, mas

ber Mube jum Denten unterm Odeine besfelben enthebt. bie Reigung , an fich ju bangen , was Erhebung verheift unb im Wortprunke bas Gelbftunvermogen ber Imagination auffpreizt, bie Soffnung mit bem, mas unter funftlerifdem Ochmude bie boblen Graber eigener Richtigkeit übertuncht. vor Undern ju glangen, - wenn nicht diefe Reigungen, Soffnungen, ber Bang ju Bunder und Mumitteln, um über Bewiffen, Pflicht, Thatigkeit, und alles jum Großen mabrhaft Erforderliche unterm Ocheine besfelben binmegzuschlupfen - bas Dafein ber Meiften, bas Element ihrer Bemobnung ausmachte? murbe fonft die Befdichte eine Reibe mechfeln= ber Thorbeiten als Berrichendes zeigen? Wenige möchten bie Rube ibrer Gelbftbewunderung, tas leichterkaufte Gelbftlob ibrer Sittlichkeit, die Baubergettel, mit benen fie fich umgolben. für ftrengere Ertenntnif ober ernfte Bedanten vertaufden. Die baben ihren eigenen Beift, Die Dube, ibn zu bilden, Die ftrengen Pflichten, die er ihnen auflegt, und ben richterlichen Spiegel, ben er in feiner Mahrheit ihnen vorhalten murbe, fürchten gelernt; fo werden fie benn, mas nicht gu meiben, - Gviele eines Jeden, ber ihre Odmaden begreift, jedes Bahnes, ber ihrem thorichten Bergen gufagt. Bieran Enunft fich bas Meifte, mas wir als untergebend ober untergegangen im Beitlaufe erblicken.

Jeber Irrthum ift ein Uebel, jedes Uebel eine Gefahr ber Gefellichaft. Aber von hundert Irrthumern find neunundneunzig Kinder ber Gunde ... einer in Unsittlichkeit ober unreiner Reigung fehlerhaft erzeugten Ansicht der Dinge. Licht über bas Leben (einzelnes oder öffentliches) gibt nur der sittliche Standpunkt — der in sich selbst allseitige. Der fähigste Verstand wird trube, der diesen Punkt verläßt; wie ein Spiegel bei veranberter Stelle andere Begenftande, ober bie alten unter andern Berflechtungen zeigt. Dur an biefem Puntte ift Gewähr, nur an folder Gewähr Sicherung gegen gefellige Gefahren (wenigstens bie meiften) zu finden.

Jebes irrig Dekonomische ift ober wird ein sittlich Irriges und umgekehrt: weil Birthschaften und Mensch sein untrennlich — jedes bas andere burchdringt und artet. Weil, was Viele sind, bas Ganze werden muß. Beil ein getrübter Verstand oder Neigung, an sich schon Folge einer Kranketeit oder Schwäche, auch alles Uebrige schwächt.

Schlimm und Gefahr fur bas Gefellige, wenn Menfchen konventionell=Boberes über Matur-Boberes ftellen, und bas Bahre ber Letten ju erforschen, fich überdunkeln ober verlernen. Es fteht ichlimm, wenn ber Dienich gegen Rleinliches fich nur noch durch die Beringhaltung berer, welche ihren Ctoly barin fachen, und nicht burch feftere Betriebe bemahrt. Durch die Berrichaft des Kleinlichen, als Gitte der Beit, wird es oft leichter fich dem Rufe hoherer Uhnung, als bem lappifchen Urtheile bes Brrthumes, bem Bedanken ber Butunft, ale dem Priteln ber Begenwart entziehen. Begenwart wirkt burch Wit und burch Spott; Bufunft nur burch bie innere Macht großer Ibeen. Sierdurch erflart fich, marum mehr Gewigheit eigener Entwicklungen auf den großen Auffaffungen eines Bergangenen, mehr Gewißheit bes Geins auf bem berube, mas hierdurch im Beifte fich bilbet und burch feine Ochopfungen ins Reich bes Ideellen binubergiebt, als auf ben Tagsgeschichten ber Begenwart.

Um folimmften der Myftigismus der Gefellichaftslehre im Munde des Wifirs oder des fowarmenden Demokraten.

Salvandy last einen jungen Schwarmer sagen — »wir haben aus unsern Beistern ein ganzes untheilbares Eins, untheilbar wie die höchste Intelligenz, stark wie die Materie, dauernd wie die Ewigkeit gemacht." Sind solche im verworrenen Ausbrucke ihre eigene Verworrenheit darstellende Bezgriffe besser — als wenn eine morgenlandische Naturlehre die Welt, um ihr einen Träger zu geben, auf eine Schildkröte stellt? Die Gesellschaft ist eine geistige Unstalt; aber der Geist selbst ist ein Gein und kein bloßer Begriff. Nur in seiner und des Lebens wesentlicher Durchschauung läst sich, was sie sein könne und solle, erforschen.

Gefahren entspringen ber Gesellschaft — wie Krankheiten — aus ihrem eigenen Baue, aus ihrem Gange, aus dem, mas sie an sich versäumt ober übertreibt. Gefahren entspringen aus der Einzelnen Art, Beschaffenheit, Glauben, Banfchen und Streben.

Alassen, Abstusungen, Glieder der Gesellschaft in Masse, sie entstehen: a) aus der Natur selbst — b) weil man sie schafft, aus Hossmungen, welche nur unter höchst seltenen Bedingnissen sich verwirklichen. Die meisten Gesahren, ausbrechende oder schiedende lebel, stammen daher, am meisten, je nachdem man Antheil am Ganzen oder geistige Bildung vertheilt, gibt oder entzieht. »Les dernieres classes du peuple, sagt ein Reisender über Paraguai, se considerant comme les soutiens d'un gouvernement qui les elevait aux premiers emplois, devinrent arrogants: en même tems, qu'ils montrerent la plus grande servilité envers le dictateur Dr. Francia, pour lui plaire, ils se sirent delateurs.

24. Gefelifcaften in ber Gefelifcaft.

Seit man gefunden, daß Staaten aus Ramilien, nicht bloß aus Individuen besteben, strebt uns alles mieber auf bie erften ju führen. - Diefer Bieberentbedung rubmt fich unfere Beit. 3ch glaube aber, es fei abermal eine jener Rauberformeln, burch bie man Gebrechen, fur welche man Leine Argneien weiß, ju beilen, was fich baltlos erweift, ju bauen bofft: eines jener Gefäße, in welche man Alles legen fann, weil fie an fich nichts enthalten. Der Ramilie nichts an ihrem Berthe benommen, fragt fich boch, was ift ihr möglicher? wie wird er ein wirklicher? wie weit und woburd ? Denn ein burch fich wirfend Bunber ift fie boch nicht. Uebrigens - ein anderes - bas Band zwifden Eltern und Rindern und Geschwiftern: ein anderes jene weit ausgezweigten Sippichaften, Die fich taum tennen. Go febe ich in ber gangen Befdichte ober im taglichen Leben, bag, wenn Butes, auch weniaftens eben fo viel Bofes von biefer Geite ftammte und ftammen konne: bag mehr Semeinwefen am Balten und Streben ber Sippichaften unter- als aufgegangen find; bag ein Staat weit mehr ju forgen babe, wie et uch ihres einseitigen Treibens erwehre, als wie er es ftarte. Erschienen und erscheinen fie nicht baufig als geborne Darteiung, als Rerflaftung in icharfabstoffende Theile, als Stusund Schubanstalt für Salbtangliche? Individuen laffen fich verfchmelten burch großer Gegenftande Berftand und Befühle. Familien werden immer unschmelzbarer, je mehr fich Beber in Unbern geschirmt, seine erften Intereffen, seinen erften Gegenstand und aller übrigen Ochagung nur nach bem Besichtefreife artet, in den feine nachften Bortbeile ibn verfoliegen.

Balb gibt et Sippen, tein Naterland mehr. Je Mehrere fic als geborne Theilnehmer eines Sinzelnzweckes und seiner Zwiste betrachten, so mehr haufen fic Zwecke and Zwiste. Das Ganze bleibt tein Ganzes — Alle wirken wie immer wiederholte Schläge bis zur Zermalmung der Felfen: so verberblicher, je kleinlicher Alles hierbei vorgeht.

Mus was bestehen benn Sippschaften? boch enblich nur aus Individuen, Beibern, Salbuntabigen, Berlebten, an täglichen Gesprächen, Launen, Affetten, an des Kleiften Bichtigfvit, bes Begehrens ewigen Reigen, an hundert nichtigen, hohlen, erbarmlichen Dingen der eitelsten Soffart, der verworrensten Neigungen, in deren Erreichenkonnen man bes Lebens herrlichkeit sucht, gebunden.

Breilich mag bes aftern Betters Borwart und Macht bem füngern zu Rathe zu helfen, im Stadtden wie im Staate jebem gemächlicher bunten, als ftrenger Fleiß, eigenes Streben und eine in langer Leiftungsreihe erwiefene Fa-bigleit foberer Stufe! Ift bein Bangen geholfen?

Alls Summe in mehr ober minder richtiger Hausordnung geübter Erziehung, Pflichten, frenndlich und vielfach bildenber Bethältniffe bleibt die Familie und eine immer reinere Entwicklung für solche dem Sanzen sohr wichtig: nie aber als ein absorderlich politisches Element. Was dort verdorden ober verstannt, geschabet oder gewonnen werden magnung es beachten, weil der allgemeine Stoff dadurch bedingt wird; nie aber als Bauftein fie brauchen. Nur Individuom bann der Staat bilden helfen, nur Individuen zu Glieberm seiner Werwendung berufen. Nur das Jadioidumn ift Arivoger, treibt ein Geschäft oder ein Unt. Nur Individuen fittlichen Werstandes und Gemüthes können, weil ein gleichar-

tiges, burch innere Uebereinstimmung, Elemente eines volitifden Vereines fein, mas auch ihre untergeordnetern Verbindungen fein mogen. Rury, für mabre Gemeinsamkeit Bonnen ju enge Ramilien-Absonderungen, burd einzelnes Streben, Soffart und Vortheile nur ju leicht ein Binderniß merben. Jebe Sache ift gut, fo weit fie nichts weiter, als mas fie ihrem Wefen nach fein tann und fein fou! wenn mabrhaft verstanden, mas fie und die Stelle, die man ihr anweist, bedeute! Die Familie felbst muß ja, wie ber Einzelne, ihren bobern Beruf und ibre größern Begenstande erft im Bangen auffuchen. Er fann ibr vorbalten, mae recht fei fur alle, nicht fie ibm! Bo fein großer Begenftand, bleibt bas Leben fcwach, weil enge und ohne umfaffende Entwicklung. Man febe ben Dorfjunker. Darum wird, mo alles Leben fich in Kleines zersplittert, die Ebe ein haltloses Band, jede Berbindung feindlich, und ihr Dafein ein Kampf. Memter ein Erwerb, und bloß als folde betrachtet. Denn nicht fie geben, fondern empfangen erft aus dem Leben und aus boberem Biele bes Bangen ihren eigenen Salt.

Gemeinden sind das in untergeordnete Gesellschaften, aber zu all deffen Zwecken, Mitteln und Formen der Ausführung vergliederte Ganze. Der zu große Kreis in kleinere und ihre Mittelpunkte zu so gewisser, örtlich ober besonders bedingter Belebung, Belehrung, Uebung und Rolzziehung vertheilt. Sie sind nöthig. Innungen, Körperschafzten, Zünfte u. s. w. als minder örtlich und mehr durch andere Zwecke gestiftete Gemeinden zu betrachten.

Das gegenwärtige Geschlecht ehrt und bilbet fich felbst, wenn es ber Borfahren Frommheit und Bleiß, bes Geschehenen Denkmale, die so vielfach, wenn auch oft bewußtlos, ein Birten in fortbauernber Unregung erbalt, wenn es, mas jene feimen gemacht, ju immer ichonerem Bachsthume mit Liebe ermachtigt. Sierburd vorzuglich begrundet fich eine Bemeinde. Richts bilbet Befühle fo felbftlos und frei, als ein Gefdebenes in edlern Vorftellungen lebend. Bergangenes ift ein Gesammteigenthum boberer Mrt. Barum foll ein Dorf bas nicht baben fonnen, wie bas größere Bange? Eble That, auch im fleinften Rreife geubt, bleibt immer biefelbe . . . menn fortwirkend nur Meniden ba find, fie ju fublen. Gine Dorfdronit - wofür fann, woraus foll fie besteben? was gebort ibr? Alles, mas Uchtung, Ertenntniß, Uebung ber Tugenben berbeiführt, welche jedem Menfchenvereine bie beften, unentbehrlichen bleiben. Mues, mas Gefühl einzelner und gemeinsamer Ehre, ber Mannheit, bes Rechten, bobere Befinnung in Stellung und Rubrung auch bes alltäglichen Dafeins verbreitet, Mue mit Muen naber verbindet an bem, mas fie mit richtigem Blicke und freudigem Bergen erkennen, erfullen, mas Ocheu gibt alles Gemeinen und Roben. - Ber als Krieger fich ausgezeichnet, ober mit Ehre jum Pfluge freudig juruckfehrte - wer mit Muth bie Rechte ber Ochwachern vertrat, Verbleibendes gestiftet, wer in Tagen der Noth mit Rath und That ju allgemeiner Stellung ernannt, felbft golbene Sochzeiten als Beweise einer einfach fest burchgeführten Lebensgesinnung - Eurg, mas in Erinnerungen für eine bobere Faffung ber Dinge ermachtigt. Rann man fich in laftigen Formlichkeiten bes Umganges gleich arten, warum nicht in Befentlichkeiten bes Beffern? Es ift biefelbe Unlage, nur unter verschiedener Richtung! Barum follen nicht eben fo Innungen, Körperschaften, Bunfte - einzelner Beschäftigten freiwillige Vereine mit Andern, Jeder nach den Mitteln, welche er sich und seinen unmittelbaren Zwecken und Können am zuträglichsten findet, und am genauesten selbst kennt, neben den Andern zu wechselseitiger Hilfe und mit Gessinnungen, die stets auf das Ganze zurückweisen, so besser bestehen können?! Warum kann denn nicht dasselbe Gute unter hunderterlei Formen erreicht werden? Warum Alles in einer und einer erzwungenen Form? Ist, was der Zeit-lauf veraltet, ein Grund, sich dessen, was für jede Zeit sich Vessersebaraus schaffen läst, zu berauben? Wie jeder Mensch, so individualisit jeder Betrieb, und gibt Sehweiser, welche sich recht wohl für ein Allgemeines anwenden und ihm vereinigen lassen, während Jede fremd für die Andere macht. So ist Alles zu ergreisen und zurückzusühren ins Ganze.

Bas ift von einem Streben ber Beit nach Centralifationen zu halten? Gutes und Schlimmes nach Urt ber Be gen- und Umftanbe. Dichts Magemeines lagt fich fagen. Man glaubt, fich ju vereinfachen, fich energischer ju beben, wenn man in einer Sand Alles vereint, wenn man alle örtlichere Gelbftleitung, alle Macht eigener freier Berbindungen und ihrer Gelbstriebe aufhebt; wenn es nur eine Gewalt und ihr gegenüber nur Millionen Gingelne gibt. Aber wie viel fünftlicher, verwickelter, je mehr die Daffen fich ausbehnen, wie viel Bufall und Störung ausgesetter, ichlaffer und ungewiffer alfo, wird Mues in einem fo vielfachen Gewebe! Centralisationen find gut, wo ein Ochlag auszuführen, wo alle Rrafte in berfelben Richtung fur einen Mugenblick jugleich wirken follen. Dicht gut fur bas Leben, wo in manchfaltigen Betrieben jebe Kraft fur ben ihr eigenern, und ber allgemeine Buftand im Beifte MHer gebildet werben foll. Man

vergeffe nicht, bag zweierlei Rraftrichtungen, bie Opftole und Diaftole vom Umfreise jum Mittelpunkte und von biefem an jenem bie Befellichaft ergangen! bag beibe uneutbebrlich! baf nur an ihrem Bechfelmirten und Gegenfate fich ein volles Dafein entwickle. Daß hierzu in jedem Gliebe eignes Lebenevermogen, Thatigleit und Streben vorhanden, und alles, mas früher vom Birten ber Rorverschaften ermabnt. bedacht werben muffe. Jebe berrichenbe Deinung, jebe eingelne That, jebe gemeinsamere Reigung in ihrer Richtung auf Ibeen bes Bangen, ein hierdurch fo marmeres Befühl und eine in ibm fo ftartere Ginbeit und Erhebung bes Beiftes - bas find bie mabrhaften und burch bie Ratur felbft tongentrirenben Dachte; - »wie fie ju vermitteln? ift bie Aufgabe. Freilich nicht fo taufdend bequem - als Gemalt ober fich felbit immer bobler ausspinnende Kormen. Erft burch fie, burch eine in ihnen gegebene Gelbstleitung bes Denkens. bes Bollens, bes Ginnens werben Bolksgemeinden fabig, fich felbft in Vielem zu berathen und ber Befammtregierung einen Theil ihrer Gorgen obne Machtheil abzunehmen. Deffentliche Sittlichkeit, allgemeiner Sinn, allgemeines Bewiffen find Folgen geistiger Gelbstftanbigkeit, aber forbern fie auch. Darum foll fruhe Bilbung bes Beiftes fur fie alle mögliche Borforge, in außerem Gefete und Berfaffung nicht viel mehr, ale unabläffige Begraumung ihrer Sinderniffe finden. Gigene Rucht, Ebre und Gelbftbemabrung jedes Bolfstheiles bleiben bann eigener Aufrechthaltung am Beften überlaffen. Die beste Rraft biezu aber ... ehrenvoll freie, aus fich felbft fich entwickelnde Perfonlichkeit. Darum ift allfeitie ges, bem Beifte eines Jeben jugeartetes Streben nach einem in allen Bergen machenben Richtpunkte bes Bobern nicht ju verwechseln mit jener paffiven Eintonigkeit in außern Formen. Es gibt nicht bloß in Gewerbe oder Besit, es gibt auch in Denken, in Wiffen, Gewiffen, Verehren und Sein — Monopole; die Folgen bei allen dieselben... Uebergewalten im Mißbrauche des Einen, Zerftörung des Uebrigen.

Bie ber Mensch in ber Familie, wenn ihr Kreis zu einseitig abschließt, so geht er leicht auch unter in jedem Gewerbe, in jeder Verrichtung, Körperschaft ober Gesellschaft in der Gesellschaft, welche an ein vereinzelndes Empfinden, Bissen, Sehen oder Interesse zu eintönig mächtig hinzieht\*). Nur eine allgemeinere, höher menschliche Welt und zugleich Bildung kann ihn oben und über seinem thätigen Geschäftleben freischwebend ohne Verengung erhalten. Gebt dem Wenschen nur vielumfassendere, ich will nicht sagen höhere Bunsche, und er wird richtiger; gebt ihm höhere dazu und er wird so manche göttlichen Worte des Lebens, welche an Einseitigkeit sonst in falscher, hämischer oder niedriger Deutung zersplittern, voller durchschauen. Wie manche Uebel werden badurch gehoben!

Wie ift solche Weltbildung möglich? Vorzüglich durch etwas, was man gewöhnlich nicht zur Dekonomie rechnet, und darum so gänzlich versäumt; was aber, meines Erachtens, als wesentlich im Menschen vorhandenes, auch als wesentliches Kapital seiner innern Dekonomie behandelt werben sollte ... Dichtung und Kunst; ein durch beide erhöhtes Vaterland, Dasein, Empfinden und Denken: eine hierdurch zu ungetrübt eigener Morgenröthe anstrahlende Jugend —

<sup>\*)</sup> Die Meiften werben es freilich nicht beklagen — fie halten es fur bas Befte. Aber befto schlimmer fur bas Gange!

biefer leitende, beschützende, bestügelnde, immer heiligere und frommere Rückblick für das ganze übrige Leben. Jene innere, nämlich an Geschichte, an allem Großen und Schönen der Natur und der Gesellschaft herangewachsene, alle Lücken, Langeweile und beren Nothgriffe nach Gemeinem ausschließende Dichtung — eine Liebe alles Johen, jene herzliche Schen alles Unedlern, jener feste Glaube eines Bessern, der auch dem alltäglichsten Geschäfte eine immer freudige Beziehung auf Besseres gewährt.

Wohl sagt Jean Paul: "In unserm Inneren fliegen so viele zarte und heilige Empfindungen umber, welche wie Engel nie den Leib einer außern That annehmen können; aber durch ihre Fülle und Nachklang doch die Fähigkeit zum Thun rein halten. Go viele reiche Blumen stehen in uns, die keinen Samen tragen, daß die Erfindung der Dichtkunst ein Glück ist, als die, welche jene schwebenden Geister, und den Blumenduft leicht in ihrem Limbus aufbewahrt." Geister wie Er sind oft tiefer berathene Staatshaushalter, als die, welche sich so nennen.

Kirche, eine immer offene Schule, eine immer fortmahrende Menschenerziehung für ihr ewiges Ziel. Aber
schlimm, wenn dieser Theil nur ein vereinzelter, wenn nicht
bie ganze Gesellschaft in Befen, Wollen und Bau, wenn
nicht der Werktag, eine gleichartige Fortsetzung des Sonntags. Daß sie selbst in Wiffen, in Befolgen des Göttlichen
und jedes Zweckes Vollbringung in solchem — religiös sei,
ist ihr wahrhaftes Dasein. Wenn dieses, wird das Ganze
als ein Höheres sich nicht blos in Worten, sondern auch in
Ausübung darstellen. Wenn nicht, so bleibt auch das Kirchliche von sehr ungewissem, wenigstens von nicht wesentlich

burchgreifenbem Erfolge. Der Mensch lebt nicht getheilt in zwei Balften ... in Religion und in Staat; sondern in beiden als Sinem zugleich, sonst unvollftandig in jedem. Dem Göttlichen muß die Gesellschaft sich unterordnen, aber nicht durch eine fremde Gewalt, die neben ihr steht, sondern durch ben ganzen Sinn ihres Daseins, dann wird sie, durch sich such sich such sich such sich such sich eine bewahren. Neußere Ordnungen sind erforderlich, damit nichts störend ausarte. Sine besondere Aussicht darüber ist heilsam. Ein besonderes Wissen wird nöthig — gut. Aber kein Staat im Staate muß es werden. Rurz, Kirche ist Schule für Erwachsen, wie Schule Lehranstalt für Kinder. Beide stehen in gleichen Verhältnissen zum Ganzen.

Gelbstbewegte, selbstwirksame, burch feine Formen bebrudte, und 3med und Mittelpunkte bezeichnende Bereine nur konnen , burch ihre innere Freiheit, burch eigene Indivibualitat thatfabig geubte und freudige Manner hervorbringen. Mur fie konnen, weil Niemand burch Formen geftust oder gebeckt wird, die minder und mehr Rraftigen genauer an ben Lag bringen. Go ift jeber Befellichaft, mo etwas ortlicher entworfen, individueller mitgewirkt werden muß, vorguglich in Biffen und Runft, wo neben manchem Gemeinfamen bas beste boch immer nur aus eigener Thatigkeit und Unlage eines Jeben bervorgebt, am Butraglichften, foldes burd ben eigenen Trieb freier Bereine gefchehen ju laffen, folden ju meden, und die Sand ju bieten. Mue, welche gemeinsam Mehnliches betreiben, mogen fich bann in einem Bobepunkte begegnen, welcher zwischen allen und ber Regierung bas vermittelnbe Organ wechselfeitiger Mittheilung, Bulfe, Fragen und Untworten fein Kann.

Der Menfc bebarf bes Menfchen, bod weiß er ibn felten ju faffen. Dit bunberterlei Vorbilbungen nabet er ibm. und findet felten ben gaben, bas rechte Entgegenkommen, an welches fie in naturlichem Bange fic anichloffen. Der Menfc ericeint nie wunichenswerther, als in ber Ginfamfeit, im Bilbe, in ber Entfernung. Maben wir ibm, fo paffen bie Borftellungen in nichts recht zusammen. Man will fic erft, ber Stunde Bedanten, Bang und Stimmung errathen. ebe man fpricht; man will gefallen, nicht verlegen, ober mit falfchem Tone eingreifen; fo gebt mit bem erften Augenblice leeren Bogerns ber zweite und britte und alle Uebrigen verloren. Dur ein Begenftand, an welchem arglos und fonell fich Reber in feiner Bestimmtheit ausspricht, wedt bas Vertrauen. Es muß immer ein Drittes zwischen zwei Menschen eintreten, mit welchem fie gleichsam, bevor fie unter fich fprechen, ju fprechen anfangen. Wie man Korper vorber erwarmen muß. bamit fie fich aufnehmen. Darum verstumpft meift jede Befellichaft mehr als fie belebt. Es fehlt bas britte. Man icheut ben Tabel, barum zeigt man fich flach; alle fo einformia. bag teiner ben andern ertennt oder berührt. Ocheu und verfoloffen fteben alle. Bas alle find, mag feiner tabeln. Go find wir alle jaghaft, fo mehr, je mehr wir zu erreichen ftreben ober zu erreichen furchten. Kurchten uns fruber, als wir uns ehren und lieben. Dur in ber Begeisterung ober Roth, wo man magen muß, merben mir farf. Ueberhaupt aber lieben wir Menschen mehr in der Kantasie, als in der Birtlichfeit.

Bei vielfach fteter Bieberholung geht folches auf's gange Leben, auf jedes Gefellende über. Bir verlernen mit uns, und leruen doch nie recht mit andern gu leben. Diefes Bin-

überschieben ber Zeit und eigener Zeitlast auf andere, bieses Jagen und Tappen nach Vergnügen, welches, indem man erreicht, in seiner und unserer Schaalheit schon nichts mehr gibt. Wer eine Geschichte ber Quellen und Wirkungen, welche von hier über die Menschheit ausgingen, zu liefern vermöchte — wie manches könnte er vielleicht beffern helsen! Wir wurden erstaunen, an welchen kleinen, erbarmlichen Fäden die Sitten, ber Sinn, der Beistesgang, mit diesem... bas Schicksal der Nationen abhängt und hing.

Me Beschuldigungen und Verwerfen solcher Einzelnge-sammtheiten stammen nur baber, daß man vergaß, wie ihre Nachtheile nicht aus ihnen selbst absolut, sondern aus Misstellung zu andern, aus starrer Vereinzelung, oder weil sie und ihr Wechselwirken mit Undern nicht zeitgemaß fortbildete, entsprangen: und was hierin zu bessern.

Nur in reiner Verbindung mit mahrhaft Guten veredelt, lautert, fraftigt fich ber Wille, bildet fich die Erkenntniß, verewigt fich die That. Wo Zwei im Namen bes herrn beisammen find, ift Er unter ihnen; und nur aus Einigung kommt ben Menschen Licht und Kriebe!

. . . . ; . . .

## Inhalt.

|                | 11. 9    | er !   | Men sch     | unb  | die M   | enfchei | 1.    |      | Seite |
|----------------|----------|--------|-------------|------|---------|---------|-------|------|-------|
| Ginleitung (1  |          |        | •           |      | •       | •       | •     | •    | 8     |
|                |          |        | <b>E</b> th | iſφ. | ,       |         |       |      |       |
| Lebensöfonomi  |          |        |             |      | •       |         |       |      | 14    |
| Ingend unb &   | llter —  | in €   | Sachen ,    | An   | stalten | unb     | Menf  | djen | 20    |
| Ergiehung b    | urch B   | bürf   | en, but     | ch X | }ermög  | jen .   | •     |      | 24    |
| Drei Grunbtri  | ebe      | •      | •           |      | •       | •       |       |      | 86    |
| Meinung, Nei   | gung,    | Emp    | finben,     | Beg  | riff    |         |       |      | 54    |
| Beift be       | r Beiten | ı      | •           |      | •       |         | •     |      | 67    |
| Deffentliche M | einung   |        |             | •    |         | •       | •     | •    | 78    |
| Chre           |          | •      |             |      |         |         |       |      | 77    |
| Reigungen      | • .      |        |             |      |         |         |       |      | 78    |
| Affelte        |          |        |             |      |         |         |       |      | 82    |
| Ibeale         |          |        |             |      |         | •       | •     |      | 85    |
| Leibenfd       | paften   |        |             |      |         |         |       |      | 87    |
| Erfenntniß un  |          | ith    |             |      |         |         |       | •    | 91    |
| Gefinnung      |          |        |             | ٠.   |         |         |       |      | 112   |
| Glaube .       |          |        |             |      |         |         |       |      | 117   |
| Liebe .        |          |        |             |      | •       |         |       |      | 128   |
| Charafter      |          |        | •           | •    |         |         |       |      | 139   |
| Nationa        | l = Char | after  | •           | ·    | ·       |         |       |      | 151   |
| Rechte und Pf  |          |        | raana       | vom  | fittlid | ben 21  | ım ae | ĩeŰ≈ | ,     |
| fcaftlichen    |          |        |             |      | •       | ,       |       |      | 159   |
| Naturre        |          |        | ,           |      |         |         |       | •    | 163   |
| Gefellfc       |          | ť      |             |      |         |         | •     |      | 171   |
| Billigfei      | it       | •<br>- | •           | •    | •       | •       | •     | •    | 187   |
| Treue          |          | •      | •           | •    | •       | •       |       | ·    | 189   |
| Prehit         | •        | •      | •           | •    | •       | •       | •     | •    | 201   |

|                              |       |                 |        |            |         |     | Geit         |
|------------------------------|-------|-----------------|--------|------------|---------|-----|--------------|
| Fehler , Berbrechen          | •     | •               | •      |            | •       | •   | 20           |
| Lohn und Strafe              |       | •               |        |            |         |     | 20           |
| ·                            | efel  | líma            | ft.    |            |         |     |              |
| Ginleitung                   | •     | •               | •      |            |         |     | 21           |
| 1. Allgemeine Aufichten un   | nd E  | rfabru          | igen   |            |         |     | 21           |
| 2. Befdictliches, anthrop    |       |                 |        | dies !     | Brinci  | Þ   | 22           |
| 3. Gollen , Biel , Ronnen    |       |                 |        | ` <b>.</b> | •       | •   | 23           |
| 4. 3wed ber Befellicaft      |       | •               | •      |            |         |     | 21           |
| 5. Stoff ber Befellichaft    |       |                 |        |            |         |     | 24           |
| 6. Des Menfchen Stellung     | aur C | efellf <b>a</b> | aft, b | urd 1      | mb für  | fle | 25           |
| 7. Beitere Beziehungen       | ٠.    | •               | •      | ·          | ·       | ٠.  | 26           |
| 8. Beift ber Gefellicaft     |       |                 |        |            |         |     | 26           |
| 9. Innerfte Grundlagen       |       |                 | •      |            |         |     | 27           |
| Jutereffen .                 |       |                 |        |            |         |     | 280          |
| 10. Gefeggebung .            |       |                 |        |            | •       |     | 289          |
| 11. Birten ber Gefellichaft  | Ł .   |                 |        |            |         |     | 287          |
| 12. Betriebe (Refforts) ber  |       | lidelt          | und    | fortid     | breiten | ber |              |
| Entwidlungen .               |       | .,,,,,,,        | •      |            | •       |     | 291          |
| Industrie                    |       |                 |        |            |         | •   | 306          |
| 18. Racht und Gewalt         |       |                 | _      |            |         |     | 309          |
| Denimale                     |       |                 |        |            |         |     | 315          |
| Kriegerische Macht           |       |                 |        |            |         |     | 315          |
| 14. Gefellige Buftanbe. In   | iere. | Menfer          | re. (a | . Gen      | oðbnu   | na. |              |
| b. Mobe.) .                  |       |                 |        |            | •       |     | 316          |
| 15. Stufen und Rlaffen       | ·     | •               |        |            |         |     | 321          |
| 16. Gefchlechter. Liebe, Ch  | e. %  | amilie          |        |            |         |     | 338          |
| 17. Freiheit ber Gefellichaf |       |                 |        |            |         |     | 837          |
| 18. Amt. (Frember Auftra     |       |                 |        |            | •       |     | 340          |
| Regent                       |       | •               |        |            |         |     | 348          |
| 19. Mechanismus - Drgai      | ıismı | 16              | •      |            |         |     | 346          |
| Berfaffung .                 |       |                 |        |            |         | ·   | 850          |
| 20. Gefellige Anstalten      | •     | •               | •      |            | •       |     | 350          |
| 21. Wiffenschaft und Runft   | ٠     |                 | •      | •          | •       |     | 3 <b>5</b> 5 |
| Rultur                       |       | •               | •      |            | •       | •   | 362          |
|                              | -     | -               |        | -          | -       | •   | ,_           |

|     |              |        |         |         |        |      |        |        |      | Seite |
|-----|--------------|--------|---------|---------|--------|------|--------|--------|------|-------|
| 22. | Gefellichaft | s = De | fonom   | ite     |        |      |        | •      |      | 367   |
|     | Gewinn       |        | •       | •       |        |      | •      |        | •    | 869   |
|     | Erwerb       |        |         |         |        |      | •      |        | •    | 870   |
|     | Sanbel       | •      | •       |         |        | •    |        |        |      | 372   |
|     | Gelb         |        | •       |         | •      | •    | • .    | •      |      | 873   |
|     | Reichthu     | 111    | •       | ٠       |        |      |        |        | •    | 875   |
| 28. | Untergang    | ber @  | Befellf | chafter | ı; ber | Staa | ten al | s Anfl | alt, |       |
|     | und ber Mn   | falter | in if   | nen     |        | •    |        | •      | •    | 876   |
| 24. | Befellfchaft | en in  | ber @   | efellfd | haft   |      |        | •      |      | 885   |
|     | Gemeinb      |        |         | •       | •      |      | •      |        |      | 387   |
|     | Centrali     | atione | n       |         |        |      |        | •      | •    | 389   |
|     | Rirche       | •      | •       |         |        | •    |        |        |      | 892   |

•

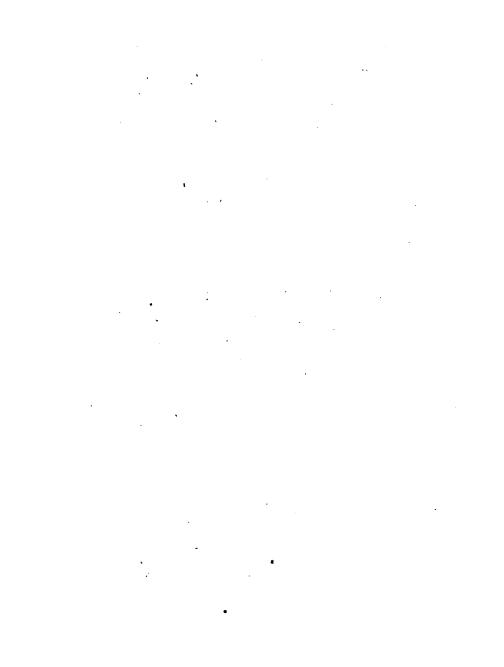



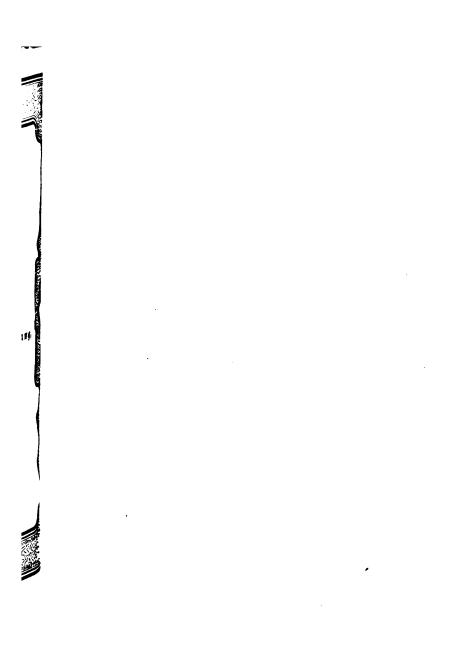

••

.

